Beigien 36.00 bfr. Dänemark 8.00 dkr. Frankreich 6.50 F. Greehenland 100 Dr. Großbrünneien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 200.00 Din, Luxemburg 28.00 lfr. Niederlande 2.00 hft. Norwegen 7.50 nkr. Osterreich 12 dS. Portugal 100 Esc. Schweden 6.56 skr. Schweiz 1.80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

# TAGESSCHAU

### POLITIK

Stellmann-Urteil: Gegen den Freispruch des Textil-Fabrikanten Klaus Steilmann vom Vorwurf der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Parteispenden legt die Bonner Staatsanwaltschaft Berufung ein. (S. 2)

inster-Rückin

in the absence

- -

arkikila arabi

op musik is

STATE OF THE BOX

المجتلك ويتلاف والمتاهدة

Zeichen aus Moskau: Ein Bericht in der Regierungszeitung "Iswestija", wo im Zusammenhang mit der Schlesier-Frage von "beachtenswerten Elementen des Realismus" in der Bonner Ostpolitik gesprochen worden war, hat die Bundesregierung als "begrüßenswertes Anzeichen" für die Rückkehr Moskaus zu einer realistischen Einschätzung der Ostpolitik Bonns gewertet. (S. 10)

Kritik: Die im Erziehungsgeld-Entwurf von Familienminister Geißler vorgesehene uneinge-schränkte Arbeitsplatzgarantie erweist sich als eine neue Beschäftigungssperre für die angeblich Begunstigten, meint der CDU-Wirtschaftsrat. Für Mittel- und Kleinbetriebe sei er untragbar.

FDP-Skepsis: Die mögliche Beteiligung des Luft- und Raumfahrtkonzerns Messerschmitt-Bölkow-Blohm an der Firma Krauss-Maffei stößt bei FDP-Generalsekretär Haussmann auf Bedenken. Er sei von der Rüstungskonzentration "nicht begeistert".

Hungerstreik: Der jugoslawische Rechtsanwalt Vladimir Seks, Verteidiger beim kürzlich beendeten Belgrader Dissidentenprozeß, ist nach seiner Verhaftung am Mittwoch in Osijek in den Hungerstreik getreten. Seks stand kurz vor Antritt einer siebenmonatigen Gefängnisstrafe wegen Beleidigung eines Politikers.

Unesco: Als drittes Unesco-Mitglied hat Japan wegen der politischen Aktivitäten der UN-Organisation mit dem Austritt gedroht. Die Entscheidung wolle man von der Unesco-Generalversammlung im Herbst abhängig machen.

Pflicht: Um eine Lücke in der KSZE-Schlußakte zu schließen, wollen die NATO-Länder bei der KVAE-Konferenz in Stockholm die Einladung von Manöverbeobachtern zur Pflicht machen.

Nahost: Ein hoher US-Beamter stufte die zwischen dem König Jordaniens, Hussein, und PLO-Chef Arafat erzielte Vereinbarung über eine neue Friedensinitiztive als "Meilenstein" ein. (S. 6)

Attacke gegen Peking: In ungewöhnlich massiver Form bezeichnete das UdSSR-Regierungsorgan "Iswestija" China als eine "Bedrohung für die Sicherheit der sozialistischen Staaten". (S. 10)

### ZITAT DES TAGES



99 Wer vermummt und mit Helmen und Schilden bewaffnet in eine Demonstration zieht, führt nichts Gutes im Schilde

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß zur Änderung des Demonstrationsstrafrechts, das in der Regierungskoalition umstritten ist (S. 10) POTO: MARIIN ATHENSTÄDIJDPA

wird dem Bund einen Gewinn von 13,5 bis 14 Milliarden DM überweisen, meint der CDU-Haushaltsexperte Dietrich Avermann. Anders als der '83er Gewinn müs- zehn Bereichen der Spitzentechse diese Summe in einem Zug gezahlt werden. (S. 11)

Bedenken: Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Walther (SPD), steht der europäischen Beteiligung an der amerikanischen Raumstation \_Columbus\* mit Bedenken gegenüber. In einem WELT-Gespräch meinte er, ein ungehinder-ter Technologietransfer über Forschungsergebnisse sei nicht si-

Bundesbank: Die Bundesbank Konkurrenzfähiskeit: Nach einem Bericht einer 1983 von Präsident Reagan eingesetzten Untersuchungskommission verloren die USA seit 1965 in sieben von nologie Anteile auf dem Weltmarkt\_(S. 11)

> Börse: Die feste Tendenz an der Wall Street führte auch an den deutschen Aktienmärkten zu steigenden Kursen. Der Rentenmarkt war teilweise erholt. WELT-Aktienindex 170.2 (169.4). BHF-Rentenindex 100,920 (100,803). Per-formance Index 98,970 (98,827). Dollarmittelkurs 3,2823 (3,2894) Mark. Goldpreis pro Feinnnze 304,15 (303,29) Dollar.

### KULTUR

"Berlinale": Mit dem Weltraumabenteuer 2010 - das Jahr, in dem wir Kontakt nahmen" des amerikanischen Regisseurs Peter Hyams werden heute die 35. Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet. Insgesamt bewerben sich bis zum 26. Februar 24 Filme aus 18 Ländern um den Goldenen Baren. (S. 19)

chergestellt. (S. 11)

Neues Museum: Unter dem Titel "Bilder für Frankfurt" präsentiert das neue Frankfurter Minseum für moderne Kunst 135 Arbeiten aus den Epochen des Pop, der Mini-mal-art und der Frankfurter Quadriga K. O. Götz. Otto Greis. Heinz Kreutz und Bernard Schuitze. Arbeiten von Graubner und Göpfert erganzen die Sammlung. (S. 19)

# **SPORT**

Biathlon: Über die 20-Kilometer- Ski alpin: Die Weltcup-Abfahrt Strecke belegte Olympiasieger Peter Angerer bei der Weltmeisterschaft in Ruhpolding nur den 10. Platz. Bester Deutscher war Ernst Reiter als Sechster. (S. 9)

der Herren in Kleinkirchheim gewann überraschend der Schweizer Karl Alpiger. Für die Weltmei-sterschaft in Bormio hatte er sich nicht qualifiziert. (S. 9)

### **AUS ALLER WELT**

Khen: Die Zahl der Eheschließungen zwischen Protestanten ist nach einer Statistik der Evangelischen Kirche Deutschlands 1983 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent gestiegen. Demgegenüber ging die Heirat katholischer Paare um 0,5 Prozent zurück. (S.

der vergangenen Wochen mit LKW und Bussen, bei der mehr als 30 Menschen getötet wurden, ist nach Meinung von Experten vor allem auf aggressives Fahrverhalten auf Schnee und Eis und technische Mängel zurückzuführen. (S. 20)

Wetter: Heiter bis wolkig. Minus 2 Unfallursachen: Die Unfallserie bis minus 5 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Trau denen über Forum: Personalien und Leser-

Siebzig - Alter und Politik - Leitartikel von Heinz Barth S.2

rismus hat sich eine Computer-

Italien: Berufsverbot in Mailand für einen Journalisten - Vorwurf der Mafia-Begünstigung

als Mittel engster Bindung S.7 schneite Münsterland

briefe an die Redaktion der WELT -Wort des Tages Computer: Im Umfeld des Terro- Fernsehen: Weithewerb des

Adolf-Grimme-Instituts um die besten TV-Live-Sendungen S. 18 Sterilisation: Immer weniger

Frauen schlucken die Pille - Zu-S.6 nahme der Sterilisation

Weltraum Verteidigung: Frank-reichs Position: Unabhängigkeit kuftballon über das winterlich ver-

Schoon und Eis bokindern den Vertrieb der WHI. Wir bitten die Loser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verständnis

# Ein Kerzenmeer erleuchtete die Ruine der Frauenkirche

Dresden gedachte der Bombardierung / Hempel: "Es lastet und es blutet"

zen überhaupt."

DW/hrk. Dresden schwere Grenze, die Fülle der Gren-

Dresden zeigte am 40. Jahrestag seiner Bombardierung viele verschiedene Gesichter: besimlich, festlich, auch amtlich-steif. Ohne Pathos predigte Landesbischof Johannes Hempel über das heikle Problem, Kin Meer von Kerzen erleuchtete die Ruine der Frauenkirche, deren mächtige barocke Kuppel einstmals die Silhouette der Stadt an der Elbe beherrschte. In stillem Gedenken und mit brennenden Kerzen in den frierenden Händen waren Hunderte von jungen Menschen zu der Ruine gepilgert. Am 13. und 14. Februar war die historische Altstadt in Schutt und Asche versunken. Mindestens 35 000 Menschen waren den Bomben zum Opfer gefallen.

Zum Bersten gefüllt war die Kreuzkirche. Über 5000 Menschen hörten in einem Gedenk-Gottesdienst die erregende Predigt von Hempel, der in sehr schlichten Worten die Last, die viele drüben tragen, beschrieb: Es lastet und es blutet, daß zwei deutsche Staaten entstanden sind; es lastet und es blutet eine

# **Tschernenkos Arzt bricht USA-Besuch** ab

DW. Cleveland/Maskan

Der für die ärztliche Betreuung der sowjetischen Fuhrung verantwortliche stellvertretende Gesundheitsminister Jewgenij Schtschasow ist gestern von einer Vortragsreise durch die USA überstürzt nach Moskau zurückgekehrt. In der sowjetischen Hauptstadt wurde dies allgemein als weiteres Zeichen für eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Staats- und Parteichef Konstantin Tschernenko gewertet. Noch am Wochenende hatte der Kardiologe Schtschasow erklärt, seine Anwesenheit in den USA sei der beste Beweis dafür, daß es Tschernenko gut gehe. Zwei Tage vor dem Tod seines Vorgängers Andropow war dessen Sohn Igor plötzlich aus Stockholm nach Moskau zurückgekehrt. Erst am Dienstag fiel eine Begegnung Tschernenkos mit dem griechischen Premier Papandreou aus Gesundheitsler Menschen in der "DDR", die sich

Hempel beschrieb das Denken viein einem Zustand nie aufgelöster Trauer über den Ablauf der Dinge nach dem Krieg befänden: "Als ob tapier verborgen, aber dennoch sehr real, bedauern wir es vor Gott, daß er

# SEITE 3: **Weitere Beitrüge**

es zuließ, daß nach unserer Rettung alles zwei Seiten hatte und hat - auch eine unangenehme. Und sie hadern mit Gott, daß er nicht genug dagegen tut, daß es so ist."

Zwei Ratschläge gab der Geistli-che: "Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir mehr Stille suchen. Eine Kirche, die sich nicht regt, nicht den Mund auftut, ist faul, vielleicht feige." Hempel rief außerdem die Gemeinde dazu auf, sich gegenüber Staatsvertretern und Parteigenossen "nicht mir abzugrenzen", sondern "in ihre Gesichter zu sehen und nicht auf

# Wörner widerspricht CSU

"Vorruhestand" für Offiziere als unumgånglich verteidigt

Bundesverteidigungsminister Manfred Worner (CDU) will sich der Kritik der bayerischen Staatsregierung an der geplanten Frühpensionierung von 1500 Bundeswehroffizieren nicht beugen. Er sehe augenblicklich \_keine plausible Kompromißmöglichkeit", erklärte der Minister im

Münchner Pressechub. Damit ist eine heftige Kontroverse zu erwarten, wenn Wörner wie geplant am 26. Februar an einer Sitzung des bayerischen Ministerrats teilnimmt, die sich mit Tiefflug-Problemen wie auch mit der umstrittenen Vorruhestandsregelung befassen wird. Die Münchner Regierung lehnt den Plan mit der Begründung ab, die freigestellten Offiziere würden auf einen ohnehin problematischen Arbeitsmarkt drängen, und ihre Peusionierung könnte in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes nachgeahmt werden.

Auch Womer bezeichnete die Maß-

PETER SCHMALZ, München pulär", er sehe die Auseinandersetzung mit Bayern jedoch sehr sachlich. "Ich hoffe", sagte der Minister wörtlich, "daß Bayern die Sache noch einmal überdenkt.\*

Bereits am Mittwoch nachmittag

hatte eine staatlich verordnete Kund-

gebung mit rund 150 000 anbefohle-

nen Teilnehmern vor der wiedereröff-

neten Semper-Oper stattgefunden.

Hier hatte auch der "DDR"-Staats-

ratsvorsitzende Erich Honecker gere-

det. Zur festlichen Wiedereröffnung

der in der Bombennacht zerstörten

Oper fanden sich am Mittwoch abend

die Staats- und Parteiführung und

hochrangige Ehrengäste zusammen. Auch Alt-Bundeskanzler Helmut

Schmidt und der niedersächsische

Ministerpräsident Ernst Albrecht wa-

Schmidt nutzte gestern morgen die

Gelegenheit zu einem Gespräch mit

Honecker. Einem Bericht der amtli-

chen Nachrichtenagentur ADN zufol-

ge stimmten die Politiker darin über-

ein, daß beide deutsche Staaten eine

große geschichtliche Verantwortung

In den Beziehungen zwischen der

Bundesrepublik Deutschland und

der "DDR" gebe es keine "Winter-zeit", sagte Schmidt nach dem Ge-

spräch vor Journalisten in Ost-Berlin.

für den Frieden trügen.

ren bei diesem Ereignis zu Gast.

Er habe untersucht, ob die Offiziere in den Verwaltungen von Bund und Ländern unterzubringen wären, dabei aber habe er schnell festgestellt, daß eine solche Lösung nicht besteht. Er ware aber dem Vorschlag offen, wenn Bayern oder andere Länder entsprechende Planstellen bereitstellten. Wörner betonte nochmals, die Frühpensionierung sei unerläßlich, um die Kampfkraft der Truppe zu erhalten. "Um eine gesunde Altersstruktur zu erhalten, müßte ich in diesem Jahr 520 Offiziere entlassen, aber nur 120 werden in den Ruhestand gehen", sagte der Minister.

Zufrieden zeigte sich Wörner mit der geplanten Übernahme von Krauss-Maffei durch eine Firmengruppe. Hierdurch bestehe die Chance, das zivile Bein des Panzerprodu-

# Tumult in Hamburger Bürgerschaft Dohnanyi greift die Grünen scharf an / Öko-Abgeordneter mit Eiern beworfen

In massiver Form hat der Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (SPD) die Grünen angegriffen. Vor der Bürgerschaft, in der am Mittwochabend die Arsenfunde in der Umgebung der Norddeutschen Affinerie und die Forderung der Grünen nach Schließung des Werks debattiert wurden, sagte der Bürgermeister an die Adresse der GAL-Fraktion: "Sie wollen doch nur Panik machen." Die Grünen wollten die Affinerie ruinieren, so wie sie die Wirtschaft überhaupt "aus parteitaktischen Gründen" handlungsunfähig machen wollten. Die Schließung des Werkes würde, so Dohnanyi, kein Gramm Arsen. das sich heute im Boden befindet, sanieren, jedoch 3000 Arbeitsplätze

Wer so spreche wie die Grünen, unterstütze die, die schon immer be-

Arbeitsplätze koste, Ökonomie und Ökologie nicht gemeinsam verwirklicht werden könnten". Die Grünen suchten "Angststimmen, nicht Zukunftslösungen".

Die Stimmung gegenüber den acht grün-alternativen Abgeordneten war äußerst gereizt. Auf den Fischer Heinz Oestmann - eine Galionsfigur der GAL, die sich als Vorkämpfer gegen die Elb-Verschmutzung feiern läßt – flogen Eier. Der Werfer war der Betriebsratsvorsitzende der Norddeutschen Affinerie, Benno Oldag, der von einer Parlamentsloge aus die GAL lauthals als "Vergiftungsliste" beschimpfte. Als Oestmann Dohnanyi als "unglaubwürdigen Schönred-ner" attackierte, schlug der Bürgermeister zurück. "In jedem Dorsch, den Sie verkaufen", so sagte er,

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg hauptet haben, "daß Umweltschutz 175 mal mehr als in dem Gemüse, das Sie verbieten wollen." Dohnanyi erklärte, daß die Bodenverschmutzung gegenwärtig keine Gefahr für das Grundwasser darstelle. Dennoch werde die Gesundheitsbehörde besorgten Bürgern die Möglichkeit zur Untersuchung auf Schwermetallbelastungen anbieten.

Dohnanyi erhielt bei seinen harten Attacken gegen die GAL wiederholt Beifall von der CDU. Oppositionsführer Hartmut Perschau schlug zunächst in die gleiche Kerbe, als er den Grünen vorhielt: "Der eigentliche Skandal am Arsen-Skandal ist die verantwortungslose Strategie der GAL." Dann jedoch meldete er an der Frontstellung des Hamburger Regierungschefs gegenüber der GAL Zweifel an: "Sind diese Tone von Dauer?" Die SPD habe schließlich die Grünen \_hoffähig" gemacht\_

# Alkoholsuche auch auf Schleichwegen

\_stecken sieben Milligramm Arsen -

Für das Karnevalswochenende haben die Innenminister der Bundesländer mit Narrenhochburgen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, verstärkte Alkoholkontrollen angekündigt. Die Polizisten sollen dabei häufig ihren Standort wechseln und auch die wenig befahrenen "Schleichwege" berücksichtigen. Im vergangenen Jahr mußten allein in Nordrhein-Westfalen von den 24 693 Autofahrern, die ins Röhrchen gepustet hatten, 1311 zur Bhitprobe. Unfallforscher sind angesichts der erschreckenden Zahlen - 2700 Menschen sterben jährlich bei Verkehrsumfällen mit angetrunkenen Fahrern - der Meinung, daß noch viel zu wenig kontrolliert werde.

Nach Angaben des Kölner Psychologen Prof. Udo Undeutsch beträgt die Entdeckungswahrschemlichkeit 1:400. Erst nach durchschnittlich 400 Trunkenheitsfahrten, erläutert der Wissenschaftler, werden häufig alkoholisierte Fahrer von Polizisten angehalten und zum Alcotest gebracht. Undeutsch beklagt, daß zu viele Angetrunkene bei den Kontrollen um den Test herumkommen, und gibt zu bedenken: "Selbst Ärzte, die Blutentnahmen durchführen, bemerken trotz

enten und trotz klinischer Prüfung auf Beeinflussung durch Rauschmittel oftmals die Alkoholisierung des Autofahrers nicht." Die Polizei müßte bei Kontrollen jeden pusten lassen oder im Weigerungsfall zur Blutentnahme schicken, fordert der Kölner Professor und weist nachdrücklich darauf hin, daß die Blutentnahme schon bei der geringsten Verfärbung des Alco-Test-Röhrchens angeordnet werden sollte.

Während die Deutsche Verkehrswacht forderte, eine Grenzwertsenking von 0.8 auf 0.5 Promille durchzuführen, hält man im Bundesverkehrsministerium schärfere Bestimmungen nicht für erfolgversprechend. Ein Sprecher betonte, daß auch in Ländern mit absolutem Alkoholverbot die Häufigkeit der Verkehrsunfälle, die auf Alkohol zurückzuführen sind, nicht geringer sei. Mit emer Vorschrift sei das Problem nicht zu lösen, wohl aber mit konsequenten Kontrollen und intensiver Aufklärung, um dem einzelnen stärker als bisher die auch mit leichter Alkoholbeeinflussung verbundenen Gefahren und Beeinträchtigungen seines Leistungsvermögens bewußt zu machen. Die Erfahrung zeige, daß eine Verhaltensänderung aber sehr gering oder überhaupt nicht vorhan-den sei.

Ein Großteil der Unfälle nach Genuß von Bier, Schnaps oder Wein ereignet sich in der Dunkelheit. Neben dem mangelnden Reaktions- und Konzentrationsvermögen fällt hier besonders das eingeschränkte Sehvermögen auf. Alkoholisierte Fahrer fliegen beispielsweise aus der Kurve, weil sie den Straßenverlauf falsch bewerten. Das Auge folge nicht mehr der Richtung des Kopfes.

Verkehrsexperten warnen vor Überlegungen, die aus den Fraktionen der Koalitionsparteien bekanntgeworden sind. Danach werde geplant, Berufskraftfahrer, die zum erstenmal mit Alkohol im Bhit am Steuer erwischt werden, dann nicht mit Führerscheinentzug zu bestrafen, wenn sie an keinem Unfall schuld waren und ohne Fahrerlaubnis ihre Arbeit verlieren würden. Mit Inkraftsetzung einer solchen Regelung, hieß es auch im Bundesverkehrministerium, würde ein Freibrief geschaffen, der Autofahrer möglicherweise noch leichtsinniger im Umgang mit alkoholischen Getränken mache.

### **DER KOMMENTAR**

# Kaum eine Grenze

Die Feier von Dresden war was zu Herzen geht. Da waren Erich Honeckers Worte versehr deutsch. Das Kommando kreuzte sich mit dem Herzen. Die 200 000 vor Honecker waren befohlen. Sie kamen mit Tschingderassabum und mußten singen "Hoch soll er leben". Ein Hauch von Januar 1933 in Berlin. Um die in Ruinen stehende Frauenkirche hatte das Regime einen Metallgitterzaun gezogen. So gedankenlos sind solche Systeme. Ahnte man denn nicht, daß nichts geeigneter ist als ein solcher Zaun, um Blumen und Kerzen zu befestigen? Bilderrahmen für ein Lichter-

In der Kreuzkirche sprach Bischof Johannes Hempel und gab dem Jahrestag der Bomben den Sinn. "Bewahrt euch die Eigenständigkeit und die innere Freiheit des Urteils", sagte der Kirchenmann. "Es lastet und es blutet, daß zwei deutsche Staaten entstanden sind, mit ihren schweren Grenzen. Es lastet und blutet die Fülle der Grenzen überhaupt." Deutsche Sprache, eine große Sprache. beziehungsvoll unscharf. Der Landesbischof hat mit wenigen Sätzen alles gesagt. Da war Stille, wie stets, wenn et-

gend klug geschwiegen hat. Dresden 1945, das Haupt voll Blut und Wunden. Damals geschah ein Kriegsverbrechen, 35 000 oder 150 000 Menschen starben an einem Stück. Kein bodycounting, bitte - es war die Stunde der Vernichtung. Schwerer als andere, als die westlichen Städte Deutschlands, ist Dresden wiederauferstanden: denn es liegt in dem Teil des Vaterlandes, das die blutige, die lastende Grenze hat. Niemand kam auf die Alliierten zu sprechen, die sich damals über der ungeschützten Stadt in eine Kriegshandlung verwickelten, auch Erich Honek-ker nicht. Wie beherrscht diese Deutschen doch sind. Der schwere Tag unter dem blendenden Sonnenschein ging erst zu Ende, als in der bieder-

weht, der im übrigen überwie-

meierlichen Semper-Oper der Vorhang sich öffnete. Die Leute, die der Auffahrt der Prominenz zuschauten, verfielen bei diesem Anblick in die ironische Betrachtungsweise: "Früher war die herrschende Klasse drinnen, heute ist sie draußen." Wer so gedenken kann, hat die Geschichte begriffen.

# Reagan am 8. Mai nicht in Deutschland

US-Präsident Ronald Reagan wird entgegen ursprünglichen Erwartungen am 8. Mai, dem 40. Jahrestag der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht, nicht in der Bundesrepublik Deutschland sein. Der Staatsbesuch des amerikanischen Präsidenten ist jetzt, wie das Bundespresseamt ge-stern mitteilte, auf den 5. und 8. Mai festgelegt und damit um zwei Tage verkurzt worden. Wie es hieß, hat Reagan eine Einladung des Präsidenten des Europäischen Parlaments angenommen, am 8. Mai in Straßburg eine Ansprache zu halten. Damit sei hieß es in Bonn - dem Präsidenten die Möglichkeit gegeben, "eine Adresse an alle Europäer zu richten". Tenor der Reagan-Rede soll sein: "40 Jahre Europa in Freiheit". Außerdem wolle der Präsident mit seiner Geste deutlich machen, daß die USA den Einigungsprozeß der Europäer unter-

Reagan wird vom 2. bis 4. Mai an den westlichen Wirtschaftsgipfel in Bonn teilnehmen. Wo sich der Präsident am 7. Mai aufhält, war gestern in Bonn nicht bekannt. Zum Gedenken an die Kapitulation vor 40 Jahren hat Reagan in einem Interview Ende Januar erklärt: "Ich muß sagen, ich hoffe, daß weltweit diesmal die Feiern zum Ende des Zweiten Weltkrieges nicht zu einem Freudenfest über den Sieg und zu einer Erinnerung an all den damaligen Haß werden. Ich hoffe, daß wir darin jetzt den Tag erkennen, an dem Demokratie und Freiheit Freundschaft zwischen ehemaligen

# **USA** warnen Papandreou: Es gibt Grenzen

Die USA haben den griechischen Ministerpräsidenten Andreas Papandreou davor gewarnt, seine Ausfälle gegen die Amerikaner und die NATO fortzusetzen. Auch bei Differenzen müsse es Grenzen geben, betonte Richard Haass, ein hochrangiger Beamter des State Department, in Washington auf einem Treffen der griechisch-amerikanischen Vereinigung. Unter Hinweis auf immer schon beten sagte Haass: "Neu ist das Ausmaß und die Intensität der Probleme, die

unsere Beziehungen seit 1981 prägen. Wir glauben nicht, daß Erklärungen eines Alliierten, der die USA als Metropolis des Imperialismus' bezeichnet, aber der UdSSR Persilscheine ausstellt, mit dem Geist einer Allianz in Einklang zu bringen sind." Haass warf der Athener Regierung vor, mit "provozierenden" Erklärungen die Motive der USA und der NATO bei ihrer Unterstützung der "Solidaritäts"-Bewegung in Polen in Frage gestellt zu haben. Ähnliches gelte für die Haltung Athens gegenüber der Einmütigkeit der anderen NATO-Staaten, mit der diese die Bedrohung Europas durch sowjetische Mittelstreckenraketen zurückweisen. Die griechische Beschuldigung, die USA hätten den von der UdSSR abgeschossenen koreanischen Jumbo-Jet mit Frauen und Kindern an Bord auf einen Spionageflug geschickt, nannte er \_unerhört".

Wenn Athen auf seinem Kurs fortfahre, müsse mit ernsten Konsequenund Frieden begannen und auch die zen aus Washington gerechnet werden, meinten NATO-Beamte in Brüs-

# Polnische Polizei verhaftet Mitglieder der "Solidarität"

Treffen mit Arbeiterführer Walesa gewaltsam aufgelöst

Sieben ehemalige Führer der ver-

botenen polnischen Gewerkschaft Solidarität" sind am Mittwoch in Danzig von der Polizei festgenommen worden, als sie mit dem ehemaligen Vorsitzenden der Gewerkschaft, Lech Walesa, konferierten. Dies gab der Arbeiterführer selbst bekannt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um die ehemaligen Mitglieder der Untergrundführung (TKK) von "Solidarität", Bogdan Lis, Wadyslaw Frasyniuk und Janusz Palubicki sowie um den Mitbegründer der inzwischen aufgelösten Bürgerrechtsbewegung KOR, Adam Michnik. Außerdem wurden die ehemaligen Gewerkschaftsführer Stanislaw Handzlik und Mariusz Wilk sowie der Berater Walesas, Jacek Merkel, festgenommen. Nur der Friedensnobelpreisträger Walesa und dessen Chauffeur wurden unbehelligt gelassen.

Michnik und Lis war bereits am 30. Januar mitgeteilt worden, daß gegen sie ermittelt werde. Grund sei ihre Teilnahme an einem Treffen, auf dem die \_Solidarität\*-Untergrundführung

DW. Warschau TKK zum Streik aufgerufen hatte. Damit wollten die Gewerkschafter gegen die für März vorgesehene Anhebung der Lebensmittelpreise und Plane zur Verlängerung der Wochenarbeitszeit protestieren.

> Das Treffen fand in einer Wohnung in Danzig statt. Die Versammelten hatten über einen 15minütigen Streik beraten wollen, den die Untergrundführung der Solidarität für den 28. Februar ausgerufen hat. Ein ähnliches Treffen am Vortag war ohne Einschreiten der Behörden verlaufen. 20 Beamte der Polizei waren gegen 17 Uhr in die Wohnung eingedrungen, gab Walesa bekannt. Die Festgenommenen wurden an einen unbekannten Ort gebracht, hieß es.

> Unterdessen ist der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der "Solidarität", Andrzej Gwiazda, nach Angaben seiner Frau von einem Gericht zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, am Briefkasten ein Abzeichen der Gewerkschaft angebracht zu haben.

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

# Arsen für die Wirtschaft

Von Herbert Schütte

Die Eier, die ein Affinerie-Betriebsrat von der Zuschauer-tribüne der Hamburger Bürgerschaft auf den Abgeordneten Heinz Oestmann der Grün-Alternativen Liste warf, signalisierten die Emotionalität der Parlamentsdebatte über die Forderung der GAL, die Norddeutsche Affinerie (3000 Beschäftigte) wegen der Arsenfunde in der Umgebung zu schließen. Das politisch Wichtigste an dieser Debatte war der Auftritt des Bürgermeisters: Klaus von Dohnanyi (SPD) machte sein Versprechen vom Parteitag im Dezember wahr, die "Verantwortungslosigkeit der GAL öffentlich anzuprangern".

Die Panikmache nach Bekanntwerden der Arsen-Funde bot ihm den Anlaß, der GAL zu sagen: "Ich werde mich nicht scheuen, Sie bloßzustellen, wo Sie der Bevölkerung aus taktischen Gründen die Unwahrheit sagen!" Dohnanyi - für den die Verhandlungen mit der GAL vor zweieinhalb Jahren nach eigener Bekundung eine der "interessantesten Erfahrungen meines politischen Lebens" gewesen sind - weiß, wie man den Grün-Alternativen beikommt: Mit Fachwissen, genauer Recherche und klaren Schlußfolgerungen. Das hat er vor dem Parlament exerziert, mit einer Härte, wie sie die GAL von ihm noch nicht erlebt hat. Die Debattenredner der Regierungsfraktion – Hagen und Sachs, beides Vertreter des linken Flügels – marschierten voll auf seiner Linie, während dieser Flügel noch vor Jahresfrist die GAL-Forderung nach Schließung des Boehringer-Werkes unterstützte.

Die parlamentarische Auseinandersetzung um die Arsenfunde ging nicht nur um einen Giftfall mehr in einer Metropole, in der aufgrund folgenschwerer Vorfälle nun einmal mehr gegra-ben – und deswegen gefunden – wird als anderswo. Es ging auch nicht nur um die Entlarvung der Grünen als einer Gruppe, "die unsere Wirtschaft ruinieren will", wie Dohnanyi Oestmann ins Gesicht schleuderte. Der Bürgermeister wollte mit seiner Anklage offensichtlich auch innerhalb der eigenen Partei einen Pflock markieren, wie er zum Problem einer möglichen Koalitionsbildung nach der Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr steht. Die GAL-Sympathisanten in der Hamburger SPD haben am Mittwoch eine Runde verloren.

# Le Waldsterben

Von Peter Gillies

er französische Einspruch gegen die deutschen Pläne für das abgasarme Automobil zeigt, wie naiv die Empfehlung an die Bundesregierung war, hier einen Alleingang durch-zupauken. Das ist keine Sache für schneidige Husarenritte, sondern eine für zähe Verhandler am europäischen Tisch.

So beklagenswert die andauernde Unsicherheit für Hersteller und Käufer auf einem der wichtigsten deutschen Märkte ist die Motive der Franzosen sind mit Querulanz unzutreffend beschrieben. Die Bewohner östlich des Rheins, so glauben sie, seien von einer die Klarheit ihres Blicks trübenden Umwelthysterie ergriffen. Nicht von ungefähr hat "Le Waldsterben" Eingang in die französische Sprache gefunden. Auch erinnern sich die Franzosen an die zögerliche Behandlung der sauberen Kernkraft in der Bundesrepublik sowie an die Ablehnung eines Tempolimits.

Gleichwohl ist der Vorstoß in Brüssel vor allem eine Maßnahme zum Schutz der heimischen Autoproduktion. Ihr Zustand ist besorgniserregend, sie verliert Marktanteile, macht teilweise schwindelerregende Verluste, steht unter nicht nachlassendem Importdruck. Schließlich weiß Paris, daß es sich die Bundesrepublik nicht mit ihrem wichtigsten Wirt schaftspartner verderben darf, denn ein Handelskrieg träfe die Exportnation Deutschland schwerer als die Franzosen.

Aber der Gleichklang ist in Wirklichkeit größer, als die Demarche aus Paris erkennen läßt. Auch Frankreich ist nicht gegen den Katalysator, nicht einmal gegen Steueranreize zur Umrüstung auf abgasarme Wagen. Schwieriger ist da schon die obligatorische Einführung des Katalysators von 1988/89 an. Bei hubraumstärkeren Wagen trifft Bonn kaum mehr auf Widerstand, bei Klein- und Mittelklasseautos spielen Frankreich und Italien jedoch auf Zeit.

Andererseits darf die Bundesrepublik von ihren EG-Partnern auch Verständnis für den innenpolitischen Druck erwarten, unter dem sie steht. Mit Verhandlungsgeschick braucht der Zeitplan für die Einführung des abgasarmen Automobils nicht ins Schleudern zu geraten. Wie auch immer der Kompromiß aussieht - Klarheit in dieser Frage ist überfällig.

# Alaaf den Miesmachern

Von Rüdiger von Woikowsky

Die SPD reitet eine neue Attacke: gegen die CDU und den Karneval. Wie kann nur, entrüstet sie sich in Verlautbarun-gen, Norbert Blüm in solchen Zeiten als Träger des Ordens wider den tierischen Ernst eine karnevalistisch humorige Rede halten? Blüm profiliere sich auf Kosten der Rentner. Und der Kanzler müsse sich angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen iragen lassen, ob es opportun sei, Karnevalisten im Kanzleramt zu empfangen.

Es ist so leicht, die Fehler des anderen zu suchen, besonders im Schutze der ungefährlichen Oppositionsrolle. Die spielte die SPD freilich nicht immer: Den Bonnern ist noch gut in Erinnerung, daß vor der letzten Bundestagswahl beispielsweise der SPD-Fraktions-Vize Horst Ehmke auf Stimmenfang durch die Bonner Narrensäle tobte und keineswegs die damaligen Arbeitslosen beweinte. In Nordrhein-Westfalen, wo ja im Mai gewählt wird, wird auch Ministerpräsident Johannes Rau auf mancher Karnevalsveranstaltung gesichtet. Auch Ex-Kanzier Helmut Schmidt, der dem rheinischen Karneval mit nordischer Unterkühlung gegenüberstand, zahlte seinen Tribut an die Narretei und ließ den obligatorischen Bonner närrischen Kanzler-Empfang über sich ergehen. Daß die Karnevalisten inm zum Dank Humorlosigkeit vorwarfen, verstärkte freilich seine Ablehnung des rheinischen Brauchtums noch Auch muß sich die SPD fragen lassen, wie sich denn ihre Aushängeschilder in diesen schlechten Zeiten verhalten? Wo bleibt die Eurückhaltung auf glanzvollen Pressebällen? Wo ist die große Bescheidenheit bei der Diätenfrage?

Und noch eins sollten die Sozialdemokraten bedenken. Unählige ehrenamtliche Helfer arbeiten das ganze Jahr Tausende von Stunden an der Vorbereitung des Karnevals. Eine offizielle Anerkennung durch die hohe Politik ist für viele ein schöner Lohn. Und für die Rheinländer - das mag an der Mentalität liegen – ist es eine Tradition, gerade in schlechten Zeiten feste Feste zu feiern. Liegt doch der Ursprung des rheinischen Karnevals in der französischen Besatzungszeit zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts; er sollte mit humorigem Protest die Last der Unterdrückung erleichtern.



"In Bayern gibt's koane Vermummung!"

staunten Westen vor, wie man, oh-

# Trau denen über Siebzig

Von Heinz Barth

Die Zeit, die sich verschworen hatte, keinem über Dreißig zu trauen, entwickelt unter dem Deckmantel aufgeregter Jugend-Ver-herrlichung die seltsame Tendenz, ihre Zukunft in die Hände einer vielleicht assortierten Gerontokratie zu legen. Bemerkenswerter Widerspruch.

Wenn Mitte März in Brasilia über zwei Jahrzehnte ununterbrochener Militärherrschaft auslaufen, wird mit dem putzmunteren Tancredo Neves ein bei der Linken wie Rechten gleich populärer Politiker alter Schule eine Woche nach seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag die Präsidentschaft der größten Republik Lateinamerikas antreten. Er ist bei weitem nicht der einzige, der in seinem hohen Alter auf dem steilen Weg zur Macht den klassischen Spuren Konrad Adenauers folgt. Ein herausragendes Beispiel ist Ronald Reagan, der als der älteste Präsident der amerikanischen Geschichte mit dreiundsiebzig Jahren soeben seine zweite Amtsperiode Niemand will es so recht wahrha-

ben, daß heutzutage die Antiquitä-ten in der Weltpolitik höher gehandelt werden als auf den Londoner Nobelauktionen. Der liebenswerte und domenreiche, aber volksnahe Sandro Pertini genießt mit achtundachtzig Jahren eine schwärmerische Beliebtheit bei seinen Landsleuten, die, unschlüssig, ob sie in einer parlamentarischen Demokratie oder einem Präsidialregime leben, sich dafür entschieden haben, daß aus Italien eine "Pertinische Republik" geworden ist. Welche Verbeugung vor einem Alter, das es verstanden hat, sich mit unauto-Natürlichkeit ritativer schmükkcken!

Sicher trifft nicht auf jeden Senior der Politik die Verheißung des Lukas-Evangeliums zu, wonach mit der Zunahme an Alter auch die an Weisheit verbunden ist. Die Internationale der Gerontokraten führt kein ideologisches Wappentier auf ihrem patinierten Schild. Das meiste verdankt sie vielmehr der biologischen Revolution. Keinesfalls ist die Fähigkeit, jung zu denken und ein reformerisches Gespür zu haben, ein Monopol westdemokratischer Spätlesen.

In Peking führt der einundachtzigjährige Deng Xiaoping dem er-

ne fortwährend am Steuerrad des Staatsschiffes zu drehen Mentalität und Lebensumstände eines Milliardenvolkes wie eine knetbare Masse umformen kann. Er führt die Chinesen einen längeren als den Langen Marsch - den vom tausendjährigen Isolationismus über den roten Absolutismus in den aufgeklärten Kapitalismus. Und in Teheran haben sich die Massen dem mystischen Diktum eines frühgeschichtlichen Feuergreises unterworfen, dessen unkontrollierbare Macht aus ihrer instinktiven Angst vor dem Absturz in den Grand Canyon des technologischen Fortschrittes entsprang. In Moskau endlich hält die Ältestenriege der Gerontokraten, die sich als Väter der Weltrevolution verstehen, Mütterchen Rußland den Konvexspiegel ihres konservativen Verlangens nach der vermeintlichen Geborgenheit in einer eingefroreren Kontinuität vor – bis hin zu den äußersten Grenzen der Lebenserwar-

Es stimmt nachdenklich, wie sehr sich die Fälle häufen. Mit der politischen Struktur der Systeme hat das wenig, mit der Haltbarkeit der individuellen Persönlichkeiten viel mehr zu tun An ihn außergewöhnlichen Qualitäten kann es nicht immer liegen. Die großen alten Männer nach der Art Churchills und de Gaulles, die angeblich nie wiederkommen - von den Franzosen "les monstres sacrés" genannt -, werden nicht von



Internationale Gerontokratie: Gro-

den Launen einer einfallsreichen Natur, sondern von einer rauchigen Geschichte produziert. Das China Maos und das Spanien Francos, beide heute besser als von ihren damaligen Machthabern regiert, haben diese einfach ausgesessen.

Dem Betrachter des Phänomens fällt nichts Überzeugenderes ein, als auf das Bedürfnis der Zeit nach mehr Ausgewogenheit und innerer Sicherheit zu zeigen. Die Nähe dessen, was de Gaulle im Epilog seiner Memoiren als "le froid éternel" (die ewige Kälte) beschrieb, erwärmt auf erstaunliche Weise das Vertrauen von Völkern, die von den Systemen unterschiedlichster Provenienz dazu verurteilt wurden, die Wüsten der politischen Abstraktionen zu durchwandern. Tief im Unterbewußtsein der Generationen von Aussteigern verbirgt sich der Wunsch, von den Synkopen der Übergeschäftigen und Alleswisser verschont zu werden, die auf dem öffentlichen Parkett mit ihren Dissonanzen das Ohr des Publikums

Es ist ein Konzert, das die Nerven der Zuhörer verschlissen hat. Die Lärmproduktion der rotierenden politischen Gehirne bringt ein Verlangen nach mehr Gelassenheit und nobler Einfachheit hervor. Die Zukunft, so scheint es, wird nicht mehr die Geräuschentwicklung eines öffentlichen Lebens ertragen, das die Regierungszentren mit Diskotheken verwechselt.

Ronald Reagan sieht seine Erfüllung darin, Führer einer konservativen Revolution zu sein. Die Amerikaner, trotz allem ein Volk von ungebrochenem Selbstverständnis, sind ihm darin gefolgt, daß Revolution im strengen Wortsinn Rückbeziehung auf die fundamentalen Werte bedeutet. Ihr Mißtrauen gegen die über Dreißig wurde zur Midlife-Krise der Nation.

Nun entdeckt sie an der Wärmestrahlung ihres ältesten Präsidenten, daß die Großväter im Bund gegen die mittlere Generation die natürlichen Verbündeten ihrer Enkel sind. Zurück zu Methusalem. Vom Vertrauen in die über Siebzig, die gegen Ein- und Ausbrüche rückversichert sind, geht eine sedierende Wirkung aus.

# IM GESPRÄCH Klaus Steilmann

# Kein Stück von Brecht

Von Werner Kahl

er Applaus von Belegschaftsmit-gliedern und ihre knallenden Schampuskorken im Gerichtssaal 240 dürften für manche Berichterstatter eine klassenkämpferische Enttäuschung gewesen sein; die spontane Gratulationscour nach dem Freispruch des Wattenscheider Textilfabrikanten Klaus Steilmann muß Jungmarxisten irritiert haben, hatten sie sich doch in dem Bochumer Spendenverfahren eher auf nach Gutsberrenart aus dem Betrieb abkommandierte Claqueure eingestellt. Aber dieser Prozeß um den Vorwurf der Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Spenden bot keine Parallele zu dem launischen Gutsherrn in dem im nahen Bochumer Schauspielhaus aufgeführten Brechtstück "Herr Puntila und sein Knecht Matti". Hier saß ein Kind des Wirtschafts-

wunders vor Gericht. Der Unternehmer, der eine Bilderbuchkarriere machte, wollte einen Strafbefehl der Bonner Staatsanwaltschaft über 500 000 Mark nicht akzeptieren, weil er meinte, sich seiner Spenden nicht schämen zu müssen, und rief deshalb das Gericht an: "Ich habe mein Leben danach eingerichtet. Menschen zu helfen, wo ich kann, und werde dies für eine freie Gesellschaft weiterhin

Seine Eltern arbeiteten in der mecklenburgischen Landwirtschaft. Der Sohn setzte sich 1946 aus der missischen Besatzungszone zu Verwandten im Sauerland ab. Dort machte er das Abitur, verdiente mit Dolmetschen bei den englischen Streitkräften ein wenig Geld und schloß eine kaufmännische Lehre ab. die ihn in den Textilbereich führte. Heute ist die Steilmann-Gruppe Branchenführer in der westeuropäischen Damenoberbekleidung.

Was der 55jährige Boß, verheiratet und Vater dreier Töchter, neben dem Vorsitz in der Geschäftsführung tut, erklärte sein langjähriger Berater und Verteidiger im Spendenprozeß, Klaus Brammen, so: "Dieser Mann hat über sein Unternehmen und privat auf drei Ebenen förderungswürdige gesellschaftliche Bereiche unterstützt: 1. mehrere Sportarten, 2. kirchliche und karitative Arbeit, 3. bildungs- und staatspolitische Aufgaben." Der frühere Präsident des FC Wat-

tenscheid 09 kümmert sich zugleich



Freigesprochener Spender Stell-

um den Turnverein Wattenscheid 01: dessen rhythmische Sportgruppe errang in Los Angeles zur Freude des Mäzens olympisches Bronze.

In der Politik wandte sich der parteilose FDP-Wähler Ende der siebziger Jahre der Christlich-Demokrafischen Union zu, seitdem ist er CDU-Mitglied. Vor Gericht wies er den Verdacht zurück, er habe auf dem Umweg über gemeinnützige Organisationen wie die Staatsbürgerliche Vereinigung und das Seminar der christli-chen Arbeitnehmerschaft die CDU finanziell unterstützen und dabei Steuern hinterziehen wollen.

Sein Interesse an staatspolitischer Bildung und Mündigkeit des Bürgers kann der Umsatz-Milliardär belegen: 1974 organisierte und finanzierte er ein Volksbegehren in Nordrhein-Westfalen, das sich gegen die bürokratische Neugliederung und Zusammenlegung historisch gewachsener Gemeinden richtete. So legt der Bürger Steilmann heute Wert darauf, auch wenn das Volksbegehren zwar über eine Million Unterstützer fand, aber dennoch nicht die erforderliche Stimmenanzahl erreichte, daß er in Wattenscheid und nicht in "Bochum-Wattenscheid" lebt. Daß es der Betriebsrat war, der den Unternehmer für das Bundesverdienstkreuz vorschlug, rundet den Lebenslauf dieses Modell-Kapitalisten ab, von dem sich die marxistische Schulweisheit nichts träumen läßt. Gestern kündigte der Staatsanwalt Berufung an.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

Franklarier Randschön Sie verfolgt die Regierung auf dem schlin gernden Suarkers

Wo es der Union ideologisch ins Konzept paßt und wo sie auf Wählerstimmen hoffen kann, ist sie schnell bereit, ihren angeblich unverzichtbaren Sparkurs zu verlassen. Das ist bei den Leistungen für die Familie nicht anders als bei den von Stoltenberg versprochenen Subventionen für die Bauern. Geißler hat die Korrektur des Bonner Sparkurses bei Stoltenberg offenbar mit dem Argument durchsetzen können, die Geburtenrate werde sich durch finanzielle Anreize erhöhen. Glücklicherweise ist der Mensch aber nicht bei all seinen Entscheidungen "käuflich". Für die Familienplanung sind vor allem imma-terielle Überlegungen, "der Spaß am Kind", ausschlaggebend.

# **NEUE RUHR ZEITUNG**

Arsen-Skandal in Hamburg, Neu-

bausiedlungen auf abgefüllten Giftmülideponien, mit Altöl verseuchtes Firmengelände in Berlin. Die Kette der Umweltskandale scheint nicht abzureißen. Standen zuerst Luft und Wasser im Blickpunkt, so rückt jetzt der Boden immer mehr ins Interesse einer besorgten Öffentlichkeit. Schon 1981 stand im Bericht des Umwelt-

bundesamtes, daß die zunehmende Bodenverseuchung "zwingendes Handeln erfordere". Bis Ende der 60er Jahre gab es jedoch kein Abfallbeseitigungsgesetz. Inzwischen sind allein in NRW rund 6000 Altlastgrundstücke festgestellt worden. Experten schätzen die Kosten für die Beseitigung der alten Umweltsunden zwischen 20 und 40 Milliarden Mark ... Der politische Eian dazu darf

nicht so versickern wie Gifte und Altöl im Erdreich, dem Grund und Boden unseres Landes.

# KRONENZEITUNG

Das Wiener Blatt erinnert sich des Zweiten Weltkriegs:

Die Zerstörung Dresdens ist ein Zeichen dafür, daß Kriege das menschliche Denken total verwirren. Rache, Mordlust und Zerstörungswut sind bestimmende Motive des Handelns. Dresden - und nicht nur Dresden - zeigt aber auch, daß die Kriegsverbrecher nicht nur auf einer Seite zu finden sind. Man muß immer wieder daran erinnern, daß es beim heutigen einseitigen Geschichtsunterricht nicht ausgeschlossen ist, daß selbst die Untaten der Sieger den Besiegten angelastet werden, wie dies beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß die Sowjets versuchten, die ihre Morde an Tausenden polnischen Offizieren in Katyn den Deutschen anrechnen wollten.

# Illusionen auf einer Dreirad-Fahrt im Nahen Osten

Die Initiative von Amman und ihre Chancen / Von Jürgen Liminski

Die Bedeutung eines Meilenstei-ns bemißt sich nach der Länge der Straße. So ist wohl auch das Wort des amerikanischen Regie-rungssprechers zu verstehen, als er die gemeinsame Initiative des jor-danischen Königs Hussein und des Führers der halben PLO mit der Straßenmarkierung verglich. Die Straße ist lang. Sie schlängelt sich durch unwegsames Gelände. Ihr Ziel soll der Frieden sein. Aber die Rallye ist, um im Bild zu bleiben, noch lange nicht beendet. Eigentlich hat sie noch gar nicht angefangen. Denn es ist unklar, wer außer Ägypten mit Israel auf die Reise gehen will.

US-Außenminister Shultz bringt die aufkommende Mediendiskussion über die Initiative auf den richtigen Nenner, wenn er anläß-lich der gehäuften Besuchstermine arabischer Potentaten in Washington jetzt sagt, das Problem bestehe nur darin, daß die Araber nicht direkt mit Israel sprechen wollten. In der Tat. Israel bietet seit seiner Staatsgründung die Hand zum Frieden, aber bisher hat nur Ägyp-

ten diese Hand ergriffen. Die Pläne fen könnten. Und ob Kairo, Amdagegen, die in der arabischen Welt von den verschiedenen Formationen manchmal erst verkündet und dann durchdacht werden, dienen weniger dem Zweck, einen Dialog mit Israel zu beginnen, als die eigene Position im arabischen Lager, manchmal auch nur im eigenen Palast, zu stärken, indem man möglichst viele Anhänger gewinnt. So ist es auch mit der neuesten

Initiative. Sie stärkt die Achse des Dreirads Amman-Kairo-Bagdad. Die halbe PLO Arafats kommt jetzt als Ersatzrad hinzu, und insgeheim hoffen die Dreirad-Fahrer, daß auch Algier und Riad aufspringen. So würde vielleicht eine Crew daraus, mit der man die Rallye beginnen könnte.

Aber es ist noch lange nicht soweit. Algiers Absichten sind mo-mentan verhüllt; die Zusammenarbeit mit Syrien bei der Ausbildung von Polisario-Kämpfern gestaltet sich zunehmend enger. Die Saudis halten sich, wie immer, mit jedem Engagement zurück, aus dem sie sich nur schwer wieder herauskau- nung Israels wiedererlangen und

man und Bagdad überhaupt einen Dialog mit Jerusalem wagen und somit ihre radikale Opposition, den real existierenden Islam, übergehen würden, ist keineswegs gesi-chert. Da hat noch keiner der Fahrer den Tiger im Tank. Darüber besteht bei den Einach-

sern Einvernehmen: Auf internationaler Ebene könnte man wohl mit Israel ins Gespräch kommen. zunächst auf der Basis der UN-Resolution 242, später vielleicht auch auf einer internationalen Nahost-Konferenz, die diese Resolution dahingehend erweitert, daß die Palästinenser nicht nur Objekt der Verhandlungen, sondern auch Subjekt werden und die PLO einen Platz am Gesprächstisch eingeräumt bekommt. König Hussein könnte für die Palästinenser auftreten und außer den biblischen Gebieten Judaa und Samaria (West-Jordanland) auch Ost-Jerusalem zurückfordern. Syrien könnte die Golan-Höhen auf dem Verhandlungswege im Austausch gegen eine AnerkenAgypten wäre wieder die führende Macht im arabischen Lager. Das sind die Illusionen im Ein-

achser. Abgesehen davon, daß Israel schon aus Sicherheitsgründen auf solche Forderungen nicht eingehen kann, ist selbst die Verhandlungsbasis 242 umstritten. Dort heißt es in der englischen Version, "Rückzug der israelischen Streitkräfte aus besetzten Gebieten", während die französische von "den besetzten Gebieten" spricht. Auf diesen alten Streit würde es zunächst wieder hinauslaufen, wenn die gesprächswilligen Araber die Resolution und somit auch Israel anerkennen würden.

Angesichts dieser Serpentinen in ungewisse Höhen halten es Europäer und Amerikaner mit den überschaubaren Realitäten. Soli Arafat doch in Husseins Caprio unter dem gewohnten Applaus der Medien die kurvenreiche Strecke nehmen. So oder ähnlich mögen sie denken. In der Sache haben sie sich festgelegt. Die jüngste Nahost-Erklärung der Jahres fordert behutsam "direkte Kurve entpuppen.

Verhandlungen zwischen den Parteien selbst – den arabischen Staaten, Israel und dem palästinensischen Volk - die gegenseitig ihre Existenz und ihre Rechte anerkennen müssen". Reagan und Shultz haben es jetzt auch dem saudi-schen König Fahd erklärt. Dieser Sinn für Realität ist er-

freulich. Beunruhigend ist dagegen das Schweigen in Damaskus. Wenn der mit 99,97 Prozent der Stimmen wiedergewählte syrische Präsident Assad sich in die Isolation ge-drängt sieht und außerdem Israels wirtschaftliche Schwierigkeiten und die Probleme beim Abzug aus Libanon falsch einschätzt, könnte es tatsächlich zu einer Situation kommen, vor der das angesehene "Zentrum für strategische Studien der Universität von Tel Aviv warnt: Eine militärische Offensive der Syrer könnte diese Isolation durchbrechen, auch wenn sie auf dem Gefechtsfeld wiederum mit einer Niederlage endet. Die Initiative von Amman würde sich dann als EG vom 4. Dezember vergangenen Meilenstein vor einer sehr schaffen

# Vierzig Jahre nach dem Inferno von Dresden: Eine Stadt gedenkt ihrer Vernichtung und ihrer Wiedergeburt

# Die Kreuzkirche, Ort der Einkehr und Sammlung schof, waren Sie bei der Volksar- Schnee verwehte Fläche des Neumee?"

Von HANS-R. KARUTZ

ie Glocken von Dresden trùen ihre Schallwellen über die Stadt, als wollten sie die Ruinenreste aus der Nacht des Todes sprengen. Dresden gedachte seiner Onfer. Zu mitternächtlicher Stunde inte ein Lichtermeer am Fuß des rußten Schuttbergs der Frauenkirher das Drahtgeflecht vor den Ronbecken verwandelte sich durch he Wachsstümpfe auf der Metallbrüsting in einen brennenden Zaun. Junge Christen standen im Kreis und

sangen. Keine Angst in diesem Land, keine Mauern in dem Land, keine Minen in dem Land, wohin wir gehen ... " Ein Land, nicht von dieser Welt: "Jesus Christus wartet dort, wohin ich geh'."

In der eisklaren Nacht war das Knistern der Schneekristalle zu hören, wenn die Dochte niederbrannten. Nach einem Tag mit einer lärmenden Kundgebung, die selbst eine Schweigeminute nicht vorsah, fand Dresden erst spät zu Einkehr und Sammlung.

Drei "Gegen-Welten" bestimmten diese Stunden der Kontraste: der Aufmarsch der 150 000 bis 200 000 Dresdner vor Erich Honecker, stillos mit Marschmusik und einem siebenmal wiederholten, an diesem Tag deplazierten Ständchen für den Vorsitzenden ("Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch"), die Nachtgebete der 5500 Menschen in den Gewölben der Kreuzkirche, und die Kerzen-Prozession der Christen zu den Trümmern der Frauenkirche unter den Augen einer sich zurückhalten-

Die Kreuzkirche glich in dieser Nacht einem Heerlager des Friedens. Junge Leute in Jeans, die Zahnbürste in der Brusttasche, belegten viele Reihen der grau lackierten Kirchenbänke. Es schien, als hätten alle jungen Arbeiter im Weinberg der kirchlichen Friedensbewegung hier Station ge-macht. An der Stätte ihrer historischen "Friedens-Foren" der Vorjahre mit den damaligen dramatischen Fragen an die Kirchenoberen: "Herr Bi-

Dieser Abend aber gehörte auch den Alteren unter den Dresdnern – denen, die in den Momenten der Innerlichkeit in den Kirchenmauern ihren Erinnerungen, ihren Tränen freien Lauf ließen. Es zuckte in ihren

Gesichtern, wenn die Jungen im Kerzenschein und dem Duft verteilter Frühlingsblumen das "Kyrie eleison" und die Weise anstimmten: "Dona nobis pacem". Herr, gib uns Frieden. Hier, Schulter an Schulter mit dem Nachbarn und Bruder, beim Hände-

druck miteinander, der das "Vaterunser" begleitete, kehrte eine überirdische Ruhe unter den Tausenden ein. Dieser Tag in Dresden war begleitet von Augenzeugenberichten. "Noch ist alles, als geschehe es noch ein-mal." Im Wechseltext zwischen Sprecher und Gemeinde wurde verkündet: "Selig sind die, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Überzeugung leiden müssen, und selig sind die, die lieben, statt zu <u>hassen.</u> Ausnahmesituation dieser

Stunde führte wohl auch zu der erregenden Predigt von Landesbischof Johannes Hempel. Er traf die Gefühlslage vieler Christen, vierzig Jahre nach der Stunde Null, mitten ins Herz. Hempel verglich von der Kanzel der Kreuzkirche aus die Lage seiner Landsleute mit dem Volk Israel, das nach vierzigjähriger Knechtschaft den Weg aus der ägyptischen Gefangenschaft quer durch die Wüste antreten durfte und sich dennoch unglücklich fühlte: "Wir Christen sind heilfroh, daß wir aus der Nazi-Zeit herausgerettet worden sind. Der Weg danach ist das Problem. Wir sind nicht zufrieden...Die Landschaft ist nicht sehr angenehm. An unseren Füßen sind Blasen. Wir sehen viel Gutes, aber wir tragen an Unverkraftetem, seit vierzig Jahren Unverkraftetem." Hempel beschrieb in sehr schlichten Worten ohne Pathos diese Last, die viele drüben tragen.

Nach dem Gottesdienst bewegten sich die Dresdner und ihre Gäste von zwei Seiten aus über die öde, vom

markts zur Frauenkirche. Aus dem Portal der Kreuzkirche quollen die Menschen, viele mit armdicken brennenden Kerzen in der Hand.

Von der Seite der Semper-Oper, wo sich der romantische "Freischütz" mit seinem biedermeierlichen "Wir winden Dir den Jungfernkranz" so gar nicht zur Grundstimmung des Tages fügte, begaben sich Honeckers Gäste Helmut Schmidt und Ernst Albrecht zur Ruine der Frauenkirche. Hinter dem Altkanzler zu Fuß mit der kälteschützenden Lotsenmütze bildete sich sogleich eine Schar von 150 Begleitern aus Dresden, die dem Hamburger Gast schon beim Verlassen des Opernhauses spontanen Beifall gespendet hatten.

An dem berühmten Wandfries des Fürstenzuges ("... sein Volk in alter Treue") vorbei eskortierten sie den Politiker zum Geviert der Grenze, Blumen, Papierfriedenstauben und Kinderzeichnungen "Wir wollen Frieden", stand darauf und die Kleinen hatte eine Sonne, ein Mädchen auf einem Trampolin oder den weisungsgemäßen Spruch "Weg mit den NATO-Raketen" dazugemalt.

Helmut und Loki Schmidt verharrten vor der Ruine. Später, im Hotel "Bellevue", Staatsresidenz von Honecker auf Zeit, weigerte sich Schmidt beharrlich, die wenigen Schritte zu einem Empfang des Staatsratsvorsitzenden in einem Nachbarsalon zu gehen. Zweimal bekniete" ihn ein Ostberliner Protokollbeamter, Honeckers Bitte zu fol-"Sie stören mich ja schon wieder", beschied Schmidt den Sendboten und plauderte lieber mit Opern-Chef Rolf Liebermann

Ernst Albrecht kämpfte mit den Tränen, als auch er vor dem Bronze-Relief mit der alten Ansicht der Frauenkirche stand, zu Füßen der Ruine. Der Kranz von Bundespräsident Richard von Weizsäcker war zu diesem Zeitpunkt längst eingekeilt zwischen den Blumengrüßen des "VEB Brauerei Felsenkeller\*, dem Kranz "Nationalen Front" aus dem Wohnbezirksausschuß 239 und dem Gruß der "Familie Stötzner aus Kon-

Die Gerüchte, die Dresden wochenlang vorher durcheilten, hatten sich nicht bewahrheitet: "Die Leute erzählten sogar, die englische Queen käme oder das schwedische Herrscherpear mit Königin Sylvia", berichteten Einheimische. Zur Mitterdiglich Realität, daß junge Christen noch immer im Kreis standen und Friedenslieder summten oder "Freude, schöner Götterfunken" sangen. Kerzen am Fuß des benachbarten Martin-Luther-Denkmals erleuchteten einen kleinen Trupp Volkspolizei. Ein FDJler mit dem roten Barett der Ehrenwache kam neugierig näher, um die jungen Sänger des Glaubens zu sehen. Wenige Minuten vor Mitternacht schaltete ein Mann die Scheinwerfer aus. Ein anderer Arbeiter griff zur Trittleiter und holte die Flammenschale vom Podest und stellte das Gefäß mit dem brennenden Petroleum in den Schnee. "Marsch", tönte eine Stimme aus dem Hintergrund. Die Ehrenwache der FDJ zog ebenfalls ab und löschte die Fackeln. Staatliches Gedenken ging nach Plan und nach der verbindlichen Polizei-

Draußen auf der Elbe geht das Treibeis, ein farbiges Bild von Tschernenko liegt als Kundgebungs Überbleibsel im Schnee, das Wort des Bischofs vom "Unverkrafteten" in uns und der erhellende Satz der Frau des Bischofs von Coventry, die das Wesentliche beschrieb: "In dieser Stadt hat ein Stück vom alten Glanz, der in Deutschland gelebt hat, wieder Form gewonnen."



standene Semper-Oper in Dresden: "Zu den ersten Bedürfnissen der jugendlichen Menschheit gehört das Spiel und der Schmuck

# Die Botschaft des alten Semper

Von D. GURATZSCH

ast wirkt es unwirklich. Der schwarze Elbestrom mit den rasch treibenden Eisschollen darauf. Und am anderen Ufer hoch aufragend und von Scheinwerfern angestrahlt das Haus, das 40 Jahre eine Ruine war: das Opernhaus von Gottfried Semper.

Dresden am 13. Februar 1985, vier Jahrzehnte nach den furchtbaren Bombenangriffen, ist die Semper-Oper neu erstanden. Mit ihren Fensterscheiben, aus denen die Kronleuchter herüberblitzen, mit ihrer dunklen, bizarren Steinmasse, ihrem hoch herausgehobenen tempelartigen Bühnenhaus sieht sie so unversehrt und hoheitsvoll aus, als habe ihr kein Beschuß, keine Feuersbrunst etwas anhaben können.

Der Historiograph der Sächsischen einmal, neue Häuser erzeugten neue Menschen, und er meinte, niemand anderes als Gottfried Semper habe mit seiner Baukunst die große Oper des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eigentlich erst hervorgebracht. Und ist es nicht so?

Unter den deutschen Operhäusern genießt die Semper-Oper einen nahezu legendären Ruf Warum? Sind es wirklich die glanzvollen Premieren. zu denen einst Sonderzüge der Reichsbahn eingesetzt wurden? Ist es der Name von Wagner, der in Dresden drei Uraufführungen herausbrachte und die Geburt seines Genius erlebte? Oder der Name von Richard Strauss, der der Stadt, die einmal \_Elbflorenz" hieß, nicht weniger als neun seiner 15 Opern zur Uraufführung anvertraute? Oder ist es eben die Architektur, die große Komponisten und Interpreten zur höchsten Kunst gebildet und sich kunstsinniges Pu-

blikum erzogen hat? Die Besonderheiten der Semper-Oper beginnen mit ihrer Vorgeschichte. Kaum zum Leiter der Bauschule in Dresden berufen, hatte der erst wenig über 30 Jahre alte Gottfried Semper aus Hamburg mit seinem unerhört kühnen Hoftheater gegenüber dem Schloß und im Anschluß mit dem Zwinger den Theaterge Weise vereinte dieses Haus im Stil der Frührenaissance mit seinem "antikisch" weit vorspringenden runden Bug die Prinzipien der architektonischen Wahrhaftigkeit und der festlichen Großartigkeit.

Als der rasch berühmt gewordene Bau 1869 einem Brand zum Opfer fiel, sammelten die Dresdner Unterschriften, daß wiederum Semper beauftragt werden sollte, ein neues Opernhaus zu bauen. Aber schon in den ersten Plänen dafür wurde deutlich, daß der 67jährige, der damals gerade nach Wien gerufen worden war, gar nicht daran dachte, sein berühmtes Hoftheater noch einmal zu kopieren. Der schöpferische Alte, der nicht nur ein Architekt, sondern auch ein Bürgerrevolutionär war und den Dresdnern 1849 Barrikaden gebaut hatte, brach noch einmal mit sich selbst und den Moden der Zeit. Anstatt die entwickelte geometrische Großform des runden Bugs zu wählen, staffelte er den neuen Bau gemäß seiner Überzeugung, daß "die Kunstidee des Werks aus seiner Zweckbestimmung für ein lebendig und tief auffassendes Gefühl natürlich her-

vorgehen müsse". Liest man die Kritiken jener Zeit, so meint man, daß der große alte Mann die Dresdner damit fast überfordert hatte. Semper hatte den imponierenden Rundbau aufgegeben und dem in zwei Stufen aufsteigenden Baukörper die Form eines Segmentbogens gegeben; um dem festlichschwelgerischen Charakter der Fovers und Vestibüle einen zusätzlichen barocken Akzent zu geben, hatte er noch eine breite Exedra vorangestellt, die von einer Panther-Quadriga gekrönt wurde. Symbolisch für den Dienst an der Kunst thronte darüber das Bühnenhaus in einer schlichten hellenischen Tempelform.

In diesen Formen ist das Haus für 250 Millionen Mark neu errichtet worden und, so könnte man meinen, jetzt erst richtig bei seinem Publikum angekommen. Die Geschichte des Wiederaufbaus spiegelt den Wandel der Kunstauffassungen nach dem Krieg. Zwar war den Dresdnern der Wiederaufbau des Hauses immer wieder versprochen worden, dazwischen aber hatte es jahrelange Diskussionen der Experten gegeben, wie dem neuen Haus doch der Stempel der Moderne aufgedrückt werden könnte.

Bis in die Mitte der siebziger Jahre wollte man nach den Worten des Chefarchitekten Wolfgang Hänsch den "Reiz der Gegensätzlichkeit des 19. Jahrhunderts" zur Gegenwartsarchitektur ausspielen und, wie beim Wiederaufbau der Frankfurter Alten Oper, in die historische Fassade eines modernen Zuschauerraums drängen. Heute gesteht Hänsch, das sei nicht zu erreichen gewesen. Vor allem aber: Die legendäre Aku-

stik des alten Hauses wäre verlorengegangen. Nicht weniger als acht Mo-delle wurden gebaut und vom heute emeritierten Professor Walter Reirdt an der Technis tät Dresden einem Impuls-Schall-Test unterzogen. Keines davon war dem Modell des alten Zuschauerraums im Maßstab 1:20 hinsichtlich Klangfülle, Nachhalldauer, Durchsichtigkeit. Durchmischungen und Raumeindruck gewachsen.

So wurde in Dresden 1975 der Beschluß gefaßt, das Haus nicht nur in seiner äußeren Gestalt, sondern - mit wenigen Zugeständnissen an Funktionalität und bessere Sichtverhältnisse – auch innen getreu den Plänen seines Schöpfers neu zu errichten, eine schier unlösbar erscheinende Aufgabe, denn von der alten Innenausstattung waren nur Bruchstücke erhalten. İm übrigen war man auf ebenfalls bruchstückhaftes Fotomaterial sowie auf Analogie-Studien an anderen Semper-Bauten angewiesen.

Entstanden ist ein Bau, der nur noch in wenigen Einzelheiten von Sempers Originalschöpfung abweicht und der eine Neuschöpfung lebender Künstler des 20. Jahrhunderts ist, getreu dem Vorsatz des Dresdner Hauptkonservators Heinrich Magirius: "Es sollten Figuren und Bilder entstehen, die als Neuschöpfungen auch für sich selbst eine lebensvolle Aussage machen. Dies war die Voraussetzung, daß Sempers Idee des Gesamtkunstwerks, die den künstlerischen Konzeptionen Wagners voranging, wiedergewonnen werden konnte

Der Eindruck auf den heutigen Betrachter ist überwältigend. 56 Maler und 24 Bildhauer, die sich die alten Techniken des Stuckmarmors, des Stuccolustros, der Holzimitation, der Verzierung mit Blatt-, Ei- oder Perlstäben und der Farbenmischung mit Knochenleim und Eigelb erst wieder neu aneignen mußten, haben das Haus mit seinen berühmten Treppenhäusern, Wandelgängen und Foyers sowie dem hohen Zuschauerraum in jenen lichten, weiß- und goldglänzenden Ursprungszustand zurückverwandelt, den die Dresdner schon 1908, kaum 30 Jahre nach der Eröffnung des Hauses, erstaunlicherweise so leid waren, daß sie die herrliche Dekoration mit dunkleren Farben

Zurückgewonnen sind nun die farbenfrohen Dekorationen in Arabeskenmanier der Hochrenaissance, die Treppenhäuser, die an Genueser Paläste erinnern, die großartigen bildnerischen und malerischen Programme aus den Ateliers von Ernst Ritschel, Johannes Schilling, Theodor Große und Friedrich Preller dem Jüngeren, ja selbst der große Bühnenvorhang von Ferdinand Keller.

Deutschland hat sein schönstes Theater, ein Haus ganz auf der Höhe dieser "postmodernen" Zeit, wie die Rekonstruktionen der Häuser von Hamburg, Stuttgart, Zürich und Budapest zeigen. Sein Prunk ist die Botschaft des alten Semper an eine Zeit. die allzulange im Bann nackter Funktionalität und falsch verstandener "Demokratisierung" – und das hieß für viele: Nivellierung des Bauens -gestanden hat. Für Semper kannte zwar auch die Kunst nur einen Herrn, das Bedürfnis". Aber wie der alte Brummbär, der in gesellschaftlichen Zirkeln als "radikaler Republikaner" galt, die "Kunstidee" seines Bauens umschrieb, das mag eine Lehre sein, die die "Demokratie als Bauherr" heute erst wieder buchstabieren muß: "Zu den ersten Bedürfnissen der jugendlichen Menschheit gehört das Spiel und der Schmuck.

# Ein Aufbruch zurück zu glanzvollen Zeiten

Von KLAUS GEITEL

NO NEVZETO

₩ it der 982. Aufführung des "Freischütz" von Carl Maria von Weber schloß am 31. August 1944 die weltberühmte Dresdner Staatsoper – auch sie wie alle anderen deutschen Theater von diesem Tag an in den totalen Krieg verstrickt – ihre festlichen Pforten. Am 13. Februar des folgenden Jahres fiel sie den Bombenangriffen auf Dresden zum Opfer. Sie brannte aus.

Mit dem "Freischütz" hob sich auf den Tag genau vierzig Jahre danach der reichgemalte Vorhang des wiedererrichteten Hauses. Mit Dresdens Semper-Oper hat Deutschland eine seiner heißestgeliebten Musikstätten

Carl Maria von Weber hat personlich seinerzeit die deutsche Oper in Dresden durchgesetzt. Richard Wagner hat hier die Uraufführungen von "Rienzi", "Fliegendem Holländer" und "Tannhäuser" dirigiert. Als des von Richard Strauss favorisierte Haus ist die Dresdner Staatsoper in die Musikgeschichte eingegangen. "Salome". Elektra" glitzerten, glühten, donnerten hier zum ersten Mal über die Bühne. Aber auch das große

musikalische Geschmunzel des walzerseligen "Rosenkavalier" ging von Dresden aus.

Drominentester Ehrengast aus der Bundesrepublik Deutsch-

Loki die Premiere in der Semper-Oper erlebte. Ehrengäste waren unter anderem auch Ministerpräsident Albrecht mit Frau Heidi

sowie Intendant Liebermann mit Gattin und das Ehepaar Beitz.

land war Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der mit Frau

Dirigenten wie Ernst von Schuch, dessen Initialen jetzt, musikalisch erinnerungsträchtig, statt des Königswappens von einst die Staatsloge schmücken, Fritz Busch, den man in die Emigration trieb, und der unvergessene Karl Böhm haben die sächsische Staatskapelle (die sich jetzt Dresdner nennt) im fünften Jahrhundert ihres Bestehens geleitet. Das Haus ist umkränzt von musikhistorisch lieber Erinnerung.

Sänger gehörten ihm an, die zur Legende wurden. Wilhelmine Schröder-Devrient bestimmt in der Titelpartie des "Fidelio" Wagners Ansichten über musikdramatische Kunst, Margarethe Siems sang die erste Chrysothemis in "Elektra". Sie war die erste Marschallin im "Rosenkayalier". Sie sang aber auch die erste Zerbinetta in "Ariadne auf Naxos" von Richard Strauss. Für diese Partien bedarf man heute beinahe dreier

Sängerinnen. Da waren über Jahrzehnte der gro-Be Karl Scheidemantel, der nach dem Ersten Weitkrieg die Direktion des Hauses zeitweilig übernahm, und Interpreten im selben Fach. Da waren die hoheitsvolle Schönheit der Ursuleac, die als erste Straussens "Arabella" verkörperte (das war unter Clemens Krauss). In Dresden aber auch kam es zum Skandal um die Uraufführung der "Schweigsamen Frau" von Richard Strauss (die entzückende Maria Lebotari verlebendigte sie auf der Bühne). Man verbot das Werk, weil es sich auf dem Libretto von Stefan Zweig, des verfemten Juden, gründete.

Marta Fuchs war in Dresden hochdramatisch daheim. Das Altistinnenfach regierte mit schlanker Stimme die Höngen. Dresden war vokaler Zuheferer für Wien und Berlin, seine Singreserven schienen stets unerschöpflich. Und so ist es über Torsten Ralf und Peter Anders bis zu Peter Schreier und Theo Adam geblieben.

Theo Adam sight sich denn auch, ein Akt herzlicher Dankbarkeit, in diesen Tagen zum Präsidenten der Dresdner Staatsoper ernannt, der er in Treue seit Kriegsende diente. Er wird im "Rosenkavalier" Baron Ochs auf Lerchenau sein. Zur Eröffnungsfeier des neuen Hauses ließ er es sich nicht nehmen, um künstlerisch zu-

sein Rivale Carl Perron: zwei geniale mindest dabeizusein, wenigstens die schmale Rolle des Eremiten im "Freischütz" zu singen. Es wurde der ergreifendste Eindruck, der anrührendste Moment der sonst eher mit Reserve aufgenommenen Festaufführung. Theo Adam übte noch einmal seine unerschöpfte, überragende Autorität. Er verstand zu bannen.

Das hatte neben ihm in gleichem Maße nur Ekkehard Wlaschiha vermocht, der den Bosewicht Kaspar sang: ein frischstimmiger Schurke, geschmeidig im Singen, glänzend in der Präsenz. Er riß die Aufführung in die gefährlichen, dämonischen Tiefen, die sich unter den populären Melodien des Jägerchors, des Brautkranzliedes eröffnen.

Rainer Goldberg, der unbrave Jägerbursch in der Fernsehübertragung, wurde in der Premiere überraschend durch Klaus König ersetzt, einen Mann der hellen Tenorlage, doch wenig farbreichen Stimme. Der Agathe Jana Smitkovas gegenübergestellt und dem hübsch singenden, aber maniriert spielenden Annchen von Andrea Ihle, erwies es sich im apotheotischen Finale, daß es die heutigen Dresdner Stimmen noch schwer haben, sich zu einem heteroeinzelne macht seine Sache recht gut, alle vereint aber machen kein "sehr gut" daraus, sondern eher das Gegen-

Für den rechten Mischklang sorgt nicht die Ausgeglichenheit des Vokalen. Es kommt von der altgerühmten Akustik des Hauses, die sich in den neuen Saal offenbar hinübergerettet hat. Auf den höheren Rängen jedenfalls klingt die Staatskapelle warm getönt und zeichnet die instrumentalen Linien nicht mit trockenem Stift, eher mit feinem Pinsel. Freilich dürfen dabei auch die "Freischütz"-Hörner nicht klecksen.

Joachim Herz' Inszenierung spielte das Werk ohne sonderliche Überraschungen aus, und genauso dirigierte Wolf-Dieter Hauschild sein Orchester, ein tüchtiger Kapellmeister, durchaus am rechten Platz, alle Nervenkrisen einer Operneröffnung mit ihren Hunderten von Mitwirkenden mit Sicherheit zu bestehen.

Dresden und die Welt haben die Semper-Oper wieder - in Stein. Die schwere Aufgabe ist es nun, das herrliche Haus auch klingend zur ruhmreichen Semper-Oper zu machen.



Festliche Wiedereröffnung der Semper-Oper mit dem "Freischütz

# Mehr Profit für Berlin am Ost-West-Handel

SPD-Wirtschaftspapier im Senat / Abstimmung mit "DDR"

Offenbar nach Absprache mit kompetenten Gesprächspartnern in der "DDR" hat die Berliner SPD jetzt einen Antrag ins Parlament eingebracht, der auf eine bessere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ost-Berlin zielt. Dabei stellt die andere Seite anscheinend in Aussicht, mittelfristig auch über Bau, Finanzierung und Nutzung eigener Feriendörfer. Clubaniagen und Wochenendhaus-Kolonien durch West-Berliner zu verhandeln und entsprechende Projekte zu vereinbaren.

Entsprechende Überlegungen und Forderungen enthält ein SPD-Antrag, der kurz vor Schluß der Arbeitsperiode des Abgeordnetenhauses noch im zuständigen Ausschuß behandelt wurde. Wegen der "Wichtigkeit des Themas" verständigte man sich mit Billigung des Senats darauf, den gesamten Vorgang im Frühjahr im neuen Parlament intensiv zu besprechen.

Der Tenor des SPD-Papiers trifft sich mit Überlegungen von Wirtschaftssenator Elmar Pieroth über eine engere Zusammenarbeit zwischen der leistungsfähigen Berliner Wirtschaft und der "DDR", die von der Nähe zum Partner profitieren könnte. Seit den Besuchen Pieroths auf Leipziger Messen gibt es auf diesem Gebiet zudem informelle Kontakte zur "DDR", von denen öffentlich jedoch kein Gebrauch gemacht wird.

Das vergangene Jahr brachte in diesem Zusammenhang auch neue Entwicklungen, weil Eberhard Diepgen als erster Regierender Bürgermeister der Messestadt einen Besuch abstattete. Während der Frühjahrsmesse 1984 - eingebettet in das Defilee von Franz Josef Strauß, Graf Lambsdorff, Werner Zeyer und Oskar Lafontaine bei Erich Honecker - traf sich Diepgen damals mit SED-Wirtschaftschef Günter Mittag. Bei dieser Gelegenheit kam man sowohl über aktuelle Themen als auch über mittelund langfristige Perspektiven der Berliner Wirtschaft im "DDR"-Geschäft ins Gespräch.

Das erkennbare Interesse der anderen Seite an einer engeren wirtschaftlichen Verflechtung mit West-Berlin wurde dann zum erstenmal während der ersten Reise des Parlamentsausschusses für Bundesangelegenheiten

hrk Berlin und Gesamtberliner Fragen des Ab geordnetenhauses zur Leipziger Herbstmesse im September 1984 formuliert. "DDR"-Referenten außerten damals, die Berliner Wirtschaft möge ihre Lieferfähigkeiten und ihre Produktpalette darstellen und könne als dann mit vermehrten "DDR"-Aufträ-

Im Gesamtrahmen des innerdeut schen Handels - unter dessen Dach Wirtschaftskontakte zwischen Berlin und der "DDR" selbstverständlich bleiben müssen - ergibt sich für West-Berlin ein beträchtlicher Nachteil: 1983 beispielsweise lieferte Berlin nur für 315 Millionen Mark (oder fünf Prozent des deutschdeutschen Handels insgesamt) nach

Dagegen verdiente die "DDR" er hebliche Summen: Sie verkaufte für knapp zwei Milliarden Mark Benzin Heizöl, Fleisch, Milch, Vieh, Braunkohle, Zement und Kies nach West-Berlin. Damit nahm Berlin knapp ein Drittel aller Waren in der Ost-West-Richtung ab, profitierte jedoch seinerseits viel zu wenig an den Vereinbarungen der Gegenrichtung.

An dieses Problem knüpft de SPD-Antrag an. "Unsere Punkte sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern vorher "gegengecheckt" worden", deutet ein führender Sozialdemokrat in Richtung einer gewissen "Abstimmung" aller dieser Punkte mit der anderen Seite an.

Zu den Forderungen gehört bei-

 Förderung der Präsentation von Klein- und Mittelunternehmen, einschließlich des Handwerks, bei Messen und Ausstellungen drüben.

 Gründung einer "Handelsförde rungsgesellschaft" - eine Idee, von der der Senat allerdings nicht viel

• Gründung einer "Kooperations-Agentur" in Berlin, die die Chancen für gemeinsame Geschäfte von Berliner Unternehmen und "DDR"-Betrieben in Drittländern untersuchen soll. Prüfung der Möglichkeit, ob West-berliner Firmen dieselben steuerlichen Vergünstigungen für Ost-Lieferungen eingeräumt werden können, wie sie durch die Herstellerpräferenz bei der Umsatzsteuer für Aufträge in Richtung übriges Bundesgebiet be-

# Ein schneller Vorstoß für den Umweltschutz

Von JOACHIM NEANDER Chneller, als selbst seine Freun-Ode es erwarteten, versucht der manchmal als Zauderer kritisierte Bernhard Vogel (CDU), die rheinland-pfälzische Landespolitik aus den unsicheren Schaukelgewässern der Affären und Affärchen endlich wieder auf einen Kurs des politischen Handelns zu steuern.

Ganz ohne das im Vorfeld seiner Entscheidungen gelegentlich zermürbende Gezerre mit der selbstbewußten CDU-Mehrheitsfraktion hat der Regierungschef per Kabinettsbeschluß jetzt sein erstes großes Vorhaben für das neue Jahr auf den Weg gebracht: das "Umweltprogramm 1985". Schon in der nächsten oder übernächsten Plenarsitzung soll es, zusammen mit der ebenfalls beschlossenen Aufnahme des Umweltschutzes in die Landesverfassung, als Regierungsinitiative im Parlament eingebracht werden.

Die Verfassungsänderung - laut Vogel "nicht so wortreich, nicht so bayerisch wie die entsprechende Regelung in Bayern" - ist auch mit der Opposition im Grundsatz bereits abgeklärt. Etabliert wird kein Grundrecht auf eine reine Umwelt (dies wäre in der eigenen Partei auch nicht durchzusetzen gewesen), sondern ein eigener Verfassungsartikel, der den Schutz der "natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen" zur Aufgabe des Staates und der Kommunen erklärt.

Politisch wichtiger erscheint das Umweltprogramm, ein rund 80 Einzelmaßnahmen umfassender Handlungsrahmen für die Bereiche Naturschutz bzw. Landschaftspflege, Bodenschutz, Wasserqualität und Luftreinhaltung. Es trägt die Hand-schrift von Umweltminister Rudi Geil (CDU) und ist in einigen wichtigen Bereichen schon auf jene leisen. erfolgreichen Bemühungen abgestellt, über Länder- und Parteigrenzen hinweg im süd- und südwestdeutschen Raum zu wirksamen umweltpolitischen Maßstäben und Übereinkünften zu kommen.

Bernhard Vogels umweltpolitischer Vorstoß verhindert allerdings nicht, daß ihm auch weiterhin allerlei Sünden und Läßlichkeiten der Vergangenheit die Freude an der Tagespolitik trüben werden. Die Hoffnung, der parlamentarische Parteispenden-Ausschuß könne nach rund viermonatiger, zum Teil ziemlich langatmiger Arbeit am Ziel angelangt sein, hat sich soeben zerschlagen. Die SPD will keine Ruhe geben. Schon einen Tag nach Aschermittwoch will sie den Ausschuß mit einer ganzen Reihe neuer Beweisanträge konfrontieren.

Hauptziel der bohrenden SPD-Nachfragen scheint jetzt nicht mehr der Mitte der 70er Jahre als damaliger Finanzminister mit der steuerlichen Behandlung einer Spendensammelstelle für die FDP befaßte

# Landesbericht Rheinland-Pfalz

Gaddum (CDU) zu sein, sondern Bundeskanzler Helmut Kohl höchstpersönlich. Gaddum, heute Bundesratsminister und für den Posten des Landeszentralbankpräsidenten vorgesehen, mußte vor dem Ausschuß zwar einräumen, in Sachen der Neuwieder "Gesellschaft für Europäische Wirtschaftspolitik" (Stellvertretender Vorsitzender: Otto Graf Lambsdorff) besonders höflich und wohlwollend" gewesen zu sein. Der Minister begründet dies gerade mit der Tatsache, daß die FDP damals in Bonn der politische Gegner der Union war.

Die SPD hingegen glaubt, in dieser Vorzugsbehandlung politisches Werben zu erkennen. Einen phichtoder gesetzwidrigen Beeinflus-sungsversuch durch den Minister konnte keiner der fast 50 vernommenen Zeugen bekunden, zumal das Endergebnis der Verhandlungen zwischen Gaddum und dem FDP-Grafen 1976 die Auflösung der steuerlich zweifelhaften Gesellschaft war. Mit ihrem Versuch, auch die Flick-Akten ins Mainzer Untersuchungsverfahren einzuführen. will die SPD vor allem erreichen, daß auch die Rolle des früheren Mainzer Regierungschefs Helmut Kohl im Zusammenhang mit Parteispenden (speziell einer bestimmten in Höhe von 60 000 Mark) erörtert wird. Kohl soll als Zeuge gela-

# Im Umfeld des Terrorismus hat sich eine Computer-Guerrilla etabliert

1983: Insgesamt 199 Anschläge gegen die Wirtschaft / Anleitung zur Subversion

Deutsche und europäische Terro-risten bomben und morden wieder. Die vermehrten Aktivitäten der Terrorkader, seit dem 4. Dezember etzten Jahres durch mehr als 30 Sprengstoffanschläge dokumentiert, gipfelten am 1. Februar in der Ermordung des MTU-Chefs Ernst Zimmermann. Weitere Bluttaten der international in Europa wohl zum Schulterschluß gekommenen Terrorkommandos müssen befürchtet werden. Die \_Antiimperialistische Front" zielt dabei vor allem auf NATO-Einrichtungen sowie auf Personen und Institutionen, die mit Rüstungsfragen und militärischem Know-how beschäftigt sind. Dahinter

verbirgt sich – so vermuten Insider –

ein strategisches Konzept, das über

die konkrete terroristische Bedrohung unserer Tage weit hinausgreift. Angesichts des jüngsten Terroranschlags in München-Gauting gewinnt eine Studie des "Instituts für politologische Zeitfragen" in Zürich erhöhte Brisanz. Unter dem Titel "Sicherheit als Unternehmeraufgabe" befaßt sich die Schrift mit einer seit den sechziger und siebziger Jahren festzustel-lenden veränderten "Bedrohungslage" und einer Vielfalt von Bedrohungsformen mit zum Teil völlig neuen Taktiken und Methoden.

Als bevorzugte Zielgruppe gewaltsamer Anschläge kristallisiert sich in immer stärkerem Maße die Wirtschaft heraus. Allein 1982 traf jeder dritte Anschlag ein Wirtschaftsunternehmen. 1983 galt fast jeder zweite von insgesamt 416 Brand- und Sprengstoffanschlägen den unter-schiedlichsten Bereichen unserer Wirtschaft.

### Ausgeklügelte Methoden

Hierzu bietet die Statistik folgendes Bild: Von den durch Brand und Sprengstoff betroffenen Objekten entfielen 1983 auf die Sicherheitsbehörden insgesamt 42 (38 Brand-, 4 Sprengstoffanschläge). Die Bundeswehr war vierzehnmal betroffen (10 Brand-, 4 Sprengstoffattentate). Streitkräfte der NATO wurden siebzehnmal angegriffen (13 Brand-, 4 Sprengstoffanschläge). 14 Anschläge - davon 11 Brand- und 3 Sprengstoff-attentate – richteten sich 1983 gegen

Betriebe für Wehrtechnik. In gleicher Zahl wurden Computer-Hersfeller getroffen. Insgesamt zündeten und bombten Gewaltstäter im Jahr 1983 199mal gegen Unternehmen der deutschen Wirtschaft. Dabei standen 177 Brandsätzen 22 Sprengstoffanschläge gegenüber.

Hinsichtlich der Täterschaft, heißt es in der Schweizer Studie, "ist interessant die gegenüber den siebziger Jahren erkennbare Verlagerung auf autonome Kleingruppen, ein verändertes terroristisches Taterbild in Richtung des Freizeit-Terroristen". In dieser Feststellung werden die Er-kenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden bestätigt.

In einer Analyse über die "wirtschaftsrelevante Kriminalität 1983 in der Bundesrepublik Deutschland" nimmt der Unterabteilungsleiter im Bonner Innenministerium, Reinhardt Rupprecht, in einem Beitrag für das "Sicherheitsjahrbuch 84/85" hinsichtlich der Tätermotivation unter anderem folgende Zuordnungen vor. Ökologie 98 Prozent, Kapitalismus 58 Prozent, Nachrüstung 58 Prozent, Startbahn West 21 Prozent, AKW-Protest

Aus alledem geht hervor. Agitation und Subversion gewaltbereiter Kreise gegenüber der Wirtschaft sind in den achtziger Jahren deutlich angewachsen. Täterprofil und Methoden sind im Vergleich zu den siebziger Jahren ausgeklügelter, subtiler und somit gefährlicher. Die Schlüsselbegriffe in diesem Zusammenhang hei-Ben: Wirtschaftskriminalität, Wirtschaftsspionage sowie Computer-Kri-

Besonders brisant sind wachsende Angriffe auf die Computer-Technologie. Schon hat sich im Umfeld des Terrorismus und seiner Symphatisantenszene das Wort von der "Computer-Guerrilla" etabliert. Die zunehmende Forschungs und Entwick-lungsarbeit mittels EDV läßt die Wirtschaft verstärkt vor Computer-Sabotage, Spionage und umfangreichem Datendiebstahl zittern. Die Untergrundliteratur mit Agitationsanleitungen zur Computer-Sabotage häuft sich. Einschlägige Tips versuchen, Mitarbeiter in den Betrieben aufzu-

Hierzu zwei Beispiele: In einem Dokument heißt es unter anderem:

zu richten -von Digit Dogshit ... Hallo Ihr, mein Pseudonym ist Digit Dog. shit .... Natürlich kann ich meinen richtigen Namen nicht nemen, denn wenn mein Chef dies sieht, werde ich ziemlich sicher rausgeworfen und/ oder von Polizei/FBI festgenommen Jetzt geht's los - zehn Arten, ein Terminal zu zerstören: \_" (es folgen die Sabotagetips, d.Red.).

In Berlin tauchte ein Kalender auf 1983 – ein Jahr vor Orwell", den eine Gruppe Programmiertes Lemen" verbreitete. Unter der Schlagzeile "ein guter Computer-Guerilla" hest man darin unter anderem. Da die Computer-Guerilla nicht allein auf der Welt ist, muß sie ihre Aktionen und Unternehmungen gegen die Computer-Maschinerie in Aufklärungs- und Mobilisierungskampagnen einbetten. Nur so lassen sich Computer-Geschädigte und Betrof fene, die noch zögern, zum Mitmachen gewinnen. Für sich allein genommen, hat es daher beispielsweise wenig Sinn . . . "

### Anti-Computer-Strategie

In der Publikation folgen anschlie-Bend sogenannte "Computer-Rezepte", die eindeutig zur Subversion auffordern. Diese Aufrufe militanter Computer-Feinde blieben nicht ohne Wirkung. In verbalen Attacken gegen die EDV folgten nicht selten Brandund Sprengstoffanschläge. Auch die RAF hat die "Anti-Computer-Strategie" in ihrem Gepäck. So zerfetzte ein Bombenanschlag im Rechenzentrum der Baufirma Züblin in Stuttgart-Vaihingen am 20. Januar Scheiben und Büromöbel. Der 28jährige Attentäter Johannes Thimme, einst Anhänger der Gruppe um den Ex-Anwalt Siegfried Haag, wurde dabei getötet.

Neben der wachsenden Computer-Kriminalität und gewalttätigen Aktionen gegen diese Branche hat in den letzten Jahren die Wirtschaftsund Betriebsspionage vehement zugenommen. Sie richtet sich vor allem gegen jene Firmen, die Know-howstark und im Bereich der Innovationsforschung führend sind. Unter diese Kategorie fallen vor allem: Elektronik- und Chemie-Untenehmen sowie spezielle Zulieferfirmen der Rüstungsindustrie.

# "Tarifpartner

Für eine stärkere Beteiligung der Tarifvertragsparteien am Forschungsprogramm Humanisierung der Arbeitswelt" hat sich Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber (CDU) ausgesprochen. In einem Interview mit der DGB-Wochen "Welt der Arbeit" meinte der Minister: Forschung und Entwicklung zur Humanisierung des Arbeitslebens werden um so erfolgreicher sein, je größer die Übereinstimmung mit Ge-werkschaften und Arbeitgeberverbänden ist." Riesenhuber warnte davor, Kritik an einzelnen Vorhaben zu verallgemeinern. Neue Technologien eröffneten ein Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten, die es nun zu erpro-

# **RAF-Häftlinge** aus Krankenhaus

Rund zwei Wochen nach dem Abbruch ihres fast 60tägigen Hungerstreiks werden die RAF-Terroristen Christian Klar und Günter Sonnenberg das Haftkrankenhaus Hohenasperg (Kreis Ludwigsburg) verlassen können Klar und Sonnenhers sollen in den nächsten Tagen wieder in die Gefängnisse Stuttgart-Stammbeim und Bruchsal (Kreis Karlsruhe) verlegt werden, teilte ein Sprecher des Stuttgarter Justizministeriums mit. Die RAF-Mitglieder Brigitte Mohnhaupt und Roland Mayer waren bereits Anfang der Woche in die Haftanstalten zurückgebracht worden. Mit dem Hungerstreik hatten die RAF-Häftlinge versucht, eine Zusammenlegung zu erzwingen.

# Für alle Vorstände, Manager, Controller, die wichtige Entscheidungen vorzuboroitan haban Ludereiten naden.

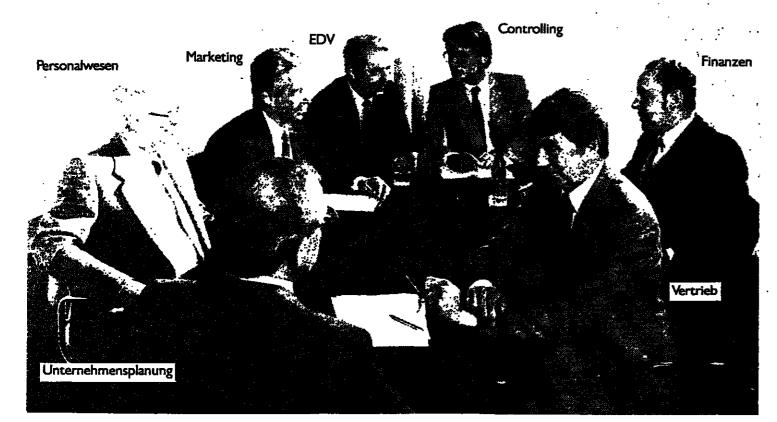

Jetzt gibt es endlich auch in Deutschland das Decision Support System (DSS) von Comshare. Für alle großen Unternehmen, die für ihr gesamtes Management neben der besten Hardware auch eine umfassende Endanwender-Software zur Entscheidungsvorbereitung aller wichtigen Planungen brauchen.

# Comshare bringt System W/Wizard

Comshare ist weltweit eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung der Information Center (IC) und der DSS-Strategie. Über 1000 Mitarbeiter in den USA, England und allen führenden Industrienationen sind in der Beratung unserer Großkunden tätig.

### System W/Wizard ist perfekt

Wir bieten Ihnen mit System W/Wizard eine komplette Lösung im Bereich der Individuellen Daten Verarbeitung (IDV). Leicht anzuwenden und dennoch technisch perfekt. Für Ihre Unternehmensleitung und Ihre Manager ebenso wie für Ihre Controller und Ihre EDV-Mitarbeiter.

# System W/Wizard ist umfassend

Unser System W/Wizard hilft Ihnen bei Ihrem gesamten innerbetrieblichen Informationswesen und Ihrer Finanz- und Unternehmensplanung:

- O Modellerstellung O Berichtswesen
- O Rückwärtsrechnung O Währungsumrechnungen
- O Budgetgestaltung O Sensitivitätsanalysen
- O Planungen O Erstellung farbiger O Konsolidierung

Und damit Sie noch schneller, aktueller und ohne Papierberge Ihre Entscheidungen treffen können, haben wir einen perfekten Beratungs-Service für Sie eingerichtet.

Nehmen Sie uns beim Wort. Comshare AG Deutschland, Quatermarkt 5, 5000 Köln 1, Tel. 02 21 - 21 08 97.

Software und Service

### **Rundfunk:** beteiligen" Selbstbeteiligung

In den Landesmediengesetzen soll nach dem Willen der rheinland-pfälzischen FDP auf öffentlich-rechtliche Institutionen zur Kontrolle privater Rundfunkveranstalter verzichtet werden. Statt dessen sollten sich die Ver-Kabelanlagen in eine Vereinigung zur freiwilligen Selbstkontrolle zusam-menschließen, heißt es in einem gestern in Mainz veröffentlichten Antrag des FDP-Landesverbandes zum Bundesparteitag. Damit werde über eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hinweggegangen, wurde von einem FDP-Sprecher eingeräumt, die Rechtsprechung müsse sich jedoch weiterentwickeln, hieß es

# Karl-May-Welle und Sport-Nostalgie

Die Bonner Grünen rückten wieder einmal, hervorragend placiert, auf die ersten Seiten der "DDR"-Zeitungen. Anlaß: die Stellungnahme ihres abrüstungspolitischen Sprechers Roland Vogt zur Wehrkundetagung in Mün-chen. Vogt hatte die Bundesregierung attackiert, weil Kanzler Kohl für eine Beteiligung der Europäer an der "Strategischen Verteidigungsinitiative" der Amerikaner, in der SED-Sprachregelung "USA-Sternen-kriegspläne", plädiert hat.

Erwähnenswert ist das Hervorheben der Grünen in diesem Zusammenhang nur, weil 24 Stunden vor dem Erscheinen der besagten Berichte ihrem Abgeordneten Milan Horacek erneut die Einreise nach Ost-Berlin verweigert worden ist. Was natürlich nicht in den Zeitungen der "DDR" stand ...

Die Karl-May-Welle in der "DDR" ist nicht zu stoppen. "Winnetou und Old Shatterhand, Hadschi Halef Omar und Shurehand erblickten hier das Licht der Welt - in Radebeul vor den Toren Dresdens, in der Straße, die seit wenigen Tagen wieder den Namen Karl-May-Straße führt", beichtete die Ost-"Berliner Zeitung". Auch das ehemalige Wohnhaus ("Villa Shatterhand") des sächsischen Bestseller-Autors ist jetzt wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, als zweites Museum neben der "Villa Bärenfett".

Karl Mays Werke sind in der .DDR" nach wie vor ein Renner. Angekündigte, aber noch nicht erschienene Bände sind durch Vorbestellungen bei den Buchhandlungen schon vergriffen, ehe sie überhaupt in Druck gehen. "1874 beginnt seine schriftstellerische Laufbahn, die ihn zu einem der meistgelesenen Autoren leichter, aber spannender Unterhaltung machte", würdigt die "Berliner Zeitung" den Schriftsteller. "Sein Eintreten für ein friedliches Zusammenwirken der Menschen und Völker und gegen Ausbeutung, Unter-drückung und Sklaverei stieß aber im wilhelminischen Deutschland auf scharfe Kritik reaktionärer Kreise, die ihn in einer Vielzahl von Prozessen zu verleumden und zu zermürben

### Aus der Presse von drüben

Beim 33. Leistungsvergleich der Buchkunst ("Schönste Bücher der DDR") in Leipzig, über den die NBI ("Neue Berliner Illustrierte") berichtet, wurden Karl Mays Geschichten aus dem Wilden Westen und der Wüste allerdings nicht prämiiert. "Die Wahl der Jury unter Vorsitz von Prof. Dr. Albert Karp fiel u. a. auf die "Illustrierte Geschichte der DDR" und das 'Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands' aus dem Dietz-Verlag, auf 'Die große Lie-dertruhe' (Kinderbuchverlag), das Mathematikbuch der 1. Klasse (Verlag Volk und Wissen) und "Heilpflanzen gestern und heute' (URANIA-Verlag)", heißt es in der NBL Nicht nur die Gestaltung der Bücher, sondem auch der sparsame Umgang mit Material wurden gewertet.

Drei Wochen Winterferien haben derzeit zwei Millionen Schulkinder zwischen Ostsee und Thüringer Wald. Rund 250 000 fahren in Ferienlager oder wandeln "auf den Spuren der Befreier". Die "Berliner Zeitung": "An historischen Stätten entlang des Weges der Roten Armee bei der Zerschlagung des Faschismus im Frühjahr 1945 von Kienitz an der Oder bis zum Stadtrand Berlins informieren sich viele Pioniere des Bezirks FrankEreignisse vor 40 Jahren."

Kienitz ist in diesen Tagen so eine Art "Wallfahrtsort". Weil es der erste Ort auf dem Gebiet der heutigen "DDR" war, den die sowjetischen Truppen einnahmen.

Eine Grußadresse des Deutschen Turn- und Sportbundes (CTSB) der "DDR" zum 35jährigen Bestehen des Ministeriums für Staatssicherheit veröffentlicht das "Sportecho" auf der ersten Seite. "Die Sportlerinnen und Sportler", so heißt es, schätzen die "unermüdliche Tätigkeit – und Leistungen" des Ministeriums und der Mitarbeiter, "sind sie doch gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung der Körperkultur und des Sports in unserem Lande und für die in den Sportarenen der Welt gezeigten Leistungen der Sportier unserer Republik".

Nostalgie in derselben Ausgabe der fünfmal wöchentlich erscheinenden Sportzeitung. Porträt eines vor fünf Jahren abgetretenen Fußballstars, der 1974 Schlagzeilen machte und dessen Bekanntheitsgrad im Westen kein anderer "DDR"-Fußballer er reichte: Jürgen Sparwasser (36): Der Mann, der das Tor zum 1:0-Sieg der "DDR" gegen die Bundesrepublik bei der Weltmeisterschaft schoß. Was er heute macht? Hochschullehrer an der Pädagogischen Hochschule in Magdeburg "Der Frieden geht uns alle an", wird zitiert. "Er ist etwas. woffir ich mich mit aller Kraft und Leidenschaft einsetze."

Zum Tanzvernügen in Jeans oder nicht? Diskussionsthema in dem FDJ-Organ "Junge Welt". Veröffentlicht wird eine Stellungnahme des Jugendklubs "Elan" in Coswig an der Elbe: Wir sind der Meinung, werm man zum Tanz geht, ist dies ein klei-ner Höhepunkt der Woche, und dazu finden wir es nicht vermessen, sich

# Die FDP will sich in Saarbrücken das Image einer Fortschrittspartei geben Liberales Manifest mit neuen programmatischen Schwerpunkten / Wille zum Teamwork Ther Partei-Vorsitzender\* will er auch für die Gentechnologie wie für Parkitestuntsthemen\*

Die FDP will mit einem Kraftakt ihre Probleme überwinden. Die auf die Fünf-Prozent-Hürde schielende 72 000-Mitglieder-Partei soll zu neuer Geschlossenheit finden. Sie soll sich das Image "der" Fortschrittspartei geben. Das sind die Zielvorgaben für den zweitägigen 36. Bundesparteitag, der am nächsten Samstag in Saarbrücken beginnt. Sichtbar machen sollen dies die 400 Delegierten vor allem in zwei Punkten:

 Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann soll Aussenminister Hans-Dietrich Genscher als Parteivorsitzender ablösen, der dieses Amt 1974 angetreten hatte.

● Die Freiburger Thesen von 1971 sollen mit dem Liberalen Manifest fortgeschrieben werden, mit dem neue programmatische Schwerpunkte gesetzt werden sollen.

### Krach verhindert

Die FDP soll aus dem Ruf heraus. eine nur auf Genscher zugeschnittene Ein-Mann-Partei zu sein. Stattdessen soll mit Bangemann, der bereits seinen Willen zum Teamwork bekundet hat an der Spitze die gesamte Führungsriege entschieden offensiver liberale Politik und Vorstellungen deutlich machen und den Wählern verkaufen. Insbesondere seit der Wende" 1982 wird kritisiert, daß es eine zu starke Konzentration auf Genscher gibt und sich praktische alle Präsidiumsmitglieder zu sehr in der

Öffentlichkeit zurückgehalten hatten. Eine Ausnahmerolle spielt der frühere Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff. Dagegen wurden andere, die Profilierungsversuche auch im Interesse der Liberalen gestartet hatten, frühzeitig in ihre Schranken verwiesen. So wurde die Ankündigung von Generalsekretär Helmut Haussmann, die FDP werde sich außenpolitisch profilieren, vor-nehm als "unglücklich" zurückgewiesen. Dessen Vorgängerin Irmgard Adam-Schwaetzer war bei Genscher sogar so angeeckt, daß sie nach 19 Monaten das Handtuch als Generalsekretärin warf und jetzt als Nachfolgerin von Schatzmeister Richard Wurbs im Stillen Spenden sammelt.

Unabhängig davon, daß Bange-mann die "Meinungsführerschaft" übernimmt, will Genscher eine "sehr aktive Rolle weiterspielen". Ein

M-Haftling

- Krankeni

aber nicht werden. Beide bemühen sich, jeden auf Spannungen oder Rivalitäten hinzielenden Verdacht im Keim zu ersticken. So will Genscher Bangemann, zu dem er nach dessen Rücktritt als Generalsekretär 1975 wegen dessen damals unzeitgemäßen Überlegungen über einen Koalitionswechsel zur CDU ein "freundschaftliches Verhältnis" entwickelte, voll unterstützen. Probleme wollen sie auch nicht darin sehen, daß der Vizekanzler kein herausgehobenes Parteiamt mehr hat. Sie verweisen auf die SPD: Helmut Schmidt war Bundeskanzler und Willy Brandt Parteichef.

Schon frühzeitig stimmten sie auch darin überein, daß der hessische Landes- und Fraktionschef Wolfgang Gerhardt die Morlok-Nachfolge antreten soll. Der hat sich mit seinem klaren Kurs angesichts der rot-grünen "hessischen Verhältnisse" bundesweit einen Namen gemacht.

Gerade noch rechtzeitig vor dem nur 200 000 Mark teuren Parteitag ist ein Krach zwischen den Wirtschaftsliberalen und Rechtsliberalen abgewandt worden. Die Bundestagsabgeordnete Hildegard Hamm-Brücher hatte gegen Gerhardt antreten wollen. Sie war aber nicht in ausreichendem Maß darum "gebeten" worden. Selbst Mitglieder des früher sozial-liberalen Sylter Kreises wollten eine Kampfabstimmung vermeiden.

Mit Spannung sehen die 400 Jour-nalisten und über 250 Gäste der Dis-kussion über das 900 Gramm wiegende Antragspaket entgegen. Der von der Programmkommission fertiggestellte Leitantrag soll Schwerpunkte auf den Feldern Technologie, Ümwelt und Bürgerrechte setzen, sowie die Bedeutung der ökologisch verpflichteten Marktwirtschaft herausheben. Das Manifest beschreibt nach der Vorgabe des letzten Parteitages in knapper Form auf zwölf Seiten den Standort der FDP und liberale Perspektiven. Auch hier sind Genscher und Bangemann noch im Schulterschluß: Sie bedauern, daß sich die Freien Demokraten in den letzten Jahren "zu sehr verzettelt" haben, statt sich unter anderem der technologischen Herausforderung auch im Hinblick auf künftige Arbeitsplatzgestaltungen oder Datenschutzfragen zuzuwenden. Das gilt

die neuen Rechtsstaatsthemen\* oder den Kulturbereich.

Doch auch an dem Leitantrag gibt es Kritik: Einerseits könne sich jeder seinen Teil aus dem Manifest herauslesen. Andererseits sei aber in achtmonatigen Beratung nicht mehr zu leisten gewesen, heißt es. Möglicherweise, spottet ein Prominenter, wird die FDP wie bei den Freiburger Thesen "alles tun", um das Manifest "nicht umzusetzen". Deshalb wird schon ein konkretes Sachprogramm gefordert. Haussmann verlangt von der Bundestagsfraktion ein "Umsetzungsprogramm. Bangemann for dert, daß die FDP mehr auf "Programmwähler" setzt soll. Beides geschieht schon mit Blick auf die Bundestagswahlen 1987.

Während eine Resolution "Internationale Politik für Frieden, Freiheit und Menschenrechte" angesichts des Kriegsendes am 8. Mai 1945 unstrittig sein dürfte, wird es bei mindestens zwei anderen Punkten zu lebhaften Debatten kommen:

 Ehescheidungsrecht. Der Frauenkongreß hatte Bundesjustizminister Hans Engelhard nachdrücklich aufgefordert, die Regierungsvorlage zum Scheidungsfolgenrecht zu überarbeiten. Der Minister hatte allerdings nur eine Prüfung zugesagt.

• Alterssicherung. Dieses Thema hat zu neuem Zündstoff geführt, nachdem die Koalition ihren Rentenkompromiß vereinbart hatte. Den Beschluß, den die Fraktion mit 15 gegen sechs Stimmen bei vier Enthaltungen gebilligt hatte, will der mitgliederstärkste Landesverband, Nordrhein-Westfalen, ablehnen. Es droht Streit zwischen Lambsdorff einerseits und Bangemann sowie FDP-Fraktionschef Mischnick andererseits.

### "Bildungsfahrt"

Drei Tage nach Aschermittwoch soll es aber auch ein bißchen Narretei geben. Ein Antrag fordert eine "Bildungsfahrt" aller Schatzmeister zu den Salzburger Festspielen. Dazu heißt es karnevalistisch-doppelsinning: "Die Erfahrung zeigt, daß sich Bildung lohnt." 1983 hatte dort Ex-Kaufhaus-König Helmut Horten dem FDP-Ehrenvorsitzenden Walter Scheel sechs Millionen Mark spen-



# **Agitation zum** Unterhaltsrecht zurückgewiesen

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Benno Erhard (CDU), hat seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zum Thema Unterhaltsrecht, die auf dem 43. Deutschen Anwaltstag im Mai stattfinden soll, zurückgezogen. Grund: Erhard sieht bei der beabsichtigten Zusammensetzung des Teilnehmerkreises keine Voraussetzung für eine "sach- und fachbezogene" Erörterung dieser Thematik. Seine Kritik zielt auf die beabsichtigte Teilnahme des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Familiengerichtstages, Siegfried Willutzki, der sich in öffentlichen Erklärungen durch extreme polemische Äußerungen hervorgetan habe. In einem Brief

hard: "Wer sich so äußert, kann nicht

erwarten, als Fachmann ernst genom-

men zu werden. Herr Willutzki be-

treibt Agitation im Sinne der SPD".

an den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins, Karl-Peter Winters, zitiert Staatssekretär Erhard ein im WDR ausgestrahltes Interview mit Willutzki, in dem sich dieser massiv abwertend über Bundesjustizminister Engelhard und zur Sache selbst geäußert habe. Willutzki habe darin genzukommen. unter anderem den unhaltbaren Verdacht ausgesprochen, "daß man in Kreisen der CDU das Unterhaltsrecht als Mittel zur Verhinderung von Scheidungen betrachtet". Dazu Er-

Strategie des Euro-Terrorismus Internationale Zusammenhänge im iberischen Hinterland? / Ressourcen in Angola rungskräfte um den Oberstleutnant die Finessen internationaler Organi-

ROLF GÖRTZ. Madrid Seit seiner Amtsübernahme fordert der spanische Ministerpräsident Felipe Gonzalez eine Konferenz der europäischen Regierungschefs, die sich mit der Bekämpfung des Euro-Terrorismus beschäftigen soll. Die jüngsten Anschläge in verschiedenen Ländern Europas, vor allem ihr Timing bestätigen die spanische Ver-

mutung, daß hier Zusammenhänge

bestehen. Bundeskanzler Kohl gehört zu den europäischen Regierungschefs, die eine solche Konferenz positiv beurteilen und auf bilateraler Ebene – zum Beispiel mit Frankreich - darauf hinarbeiten. Sollte solch ein Treffen zustande kommen, hat Gonzalez der Atlantischen Gemeinschaft einen grö-Beren Dienst erwiesen als es seine gelegentlich etwas vagen Äußerungen über den spanischen NATO-Beitrag erkennen lassen. Denn immer mehr erweist sich die NATO als das eigentlich Ziel der konzertierten aber getrennt operierenden Terrororgani-

Die Mutmaßung einer strategischen Gesamtkonzeption ließ denn auch den Außenminister der ersten demokratischen Regierung Spaniens. den jetzigen Generalsekretär des Europarats in Straßburg, Marcelino Oreja, schon vor Jahren in Moskau auf den Busch klopfen. Die Unterstützung der baskischen Terrororganisation ETA durch die Sowjetunion gedacht als politisches Druckmittel gegen einen spanischen NATO-Beitritt schien evident.

Die Iberische Halbinsel bietet auch aufschließende Hinweise auf konzertierte Aktionen die weit über den klassischen Terrorismus der Bomben und Morde hinausgehen, die aber ebenfalls im internationalen Rahmen gesehen werden müssen. In eingeweihten Madrider Kreisen erkennt man auch hier einen Druck auf die Regierung, in der NATO-Frage den sowjetischen Vorstellungen entge-

Ganz deutlich werden die internationalen Zusammenhänge in Portugal, wo eine neue Terrororganisation die FP 25 (April 1974) - sich mit Bomben und Morden in den Vordergrund schob. Angesichts der sozialwirtschaftlichen Not des Landes kann diese Organisation eines Tages sehr gefährlich werden. Ihre FühOtelo Saraiva Carvalho, dem Organisator der Revolution der Roten Nelken, werden sich am Monatsende einem längeren Prozeß stellen.

Mutmaßungen in Madrid über eine

Über Carvalho hängt der Heiligenschein der westlichen Presse als den Mann, der die Restdiktatur des eigentlich liberalen Salazar-Nachfolgers Caetano stürzte. Daß er, dessen Frau mindestens seit 1970 Mitglied der KP ist, zu den Offizieren gehört die vorher im direkten Kontakt mit den sowjetischen Offizieren den Putsch der Hauptleute vorbereiteten, läßt die Anschläge der von ihm ge-gründeten FP 25 gegen NATO-Ein-richtungen im Lichte der Logik erscheinen. Die FP 25 verfügt übrigens über einen wirtschaftlich starken Hintergrund. Ihre Führer - meist ehemalige Offiziere - sind am internationalen Diamantengeschäft beteiligt gewissermaßen als Makler der Diamantengruben im sowjetisch kontrollierten Angola. Gelegentliche Banküberfälle der FP 25 sollen über den wirtschaftlichen Hintergrund ihrer Logistik hinwegtäuschen

Im Juni vergangenen Jahres habe in Lissabon ein Treffen europäischer Terrororganisationen stattgefunden, berichtete der derzeitige Generalstabschef der portugiesischen Streitkräfte, General Lemos Ferreira, amerika-nischen NATO-Offizieren in Lissabon. Beteiligt sollen neben ETA und IRA auch RAF, die Roten Brigaden und die Action Directe gewesen sein. Der General stützt sich auf den militärischen Abwehrdienst und auf Zöllner, die bei Paßkontrollen zwar aufmerksam wurden, deren Computerzentrale in Lissabon wegen der eben noch nicht funktionierenden internationalen Zusammenarbeit keine Hin-

Das Terroristentreffen soll im Arbeitervorort Loures stattgefunden haben, einem völlig unübersichtlichen Stadtgebiet nördlich des Flughafens das zum roten Industriegürtel Lissabon gehört und von den kommunistischen Gewerkschaften CGTP-Intersindical kontrolliert wird.

Die Gewichtsverlagerung der Terrorszene von Paris, Mailand und Frankfurt auf Madrid und Lissabon folgt offensichtlich dem geringeren Widerstand einer Polizei die es Jahrzehnte lang nicht nötig hatte, sich um sationen zu kümmern, und die immer noch dabei ist ihre eigene Vergangenheit zu bewältigen. Erst in langen Jahren der Umstellung kann man sich - in Madrid schneller als in Lissabon - an eine komplizierte sophistische Abwehr gewöhnen. Das ist auch der Grund, weshalb sich große Orga-



nisationen des internationalen Verbrechertums an der Costa del Sol niedergelassen haben um hier am Mittelmeerstrand gewissermaßen ihr Geld weißzuwaschen.

680 Seiten, DM 28,-

Langen Müller

Was auch immer auf einer europäischen Konferenz herauskommen wird - die spätere Zusammenarbeit darf sich nicht auf die reine Terrorbekämpfung selbst beschränken. Sie muß auf die strategischen Zusammenhänge offenbar getrennter Aktionsziele der verschiedenen Terrororganisationen hinweisen und diese in ihrer Öffentlichkeitsarbeit transparent machen.



# Konnen immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner versorgen?

Bis zum Jahr 2030 wird der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung von 21 auf 35% steigen. Aber der Anteil der Erwerbstätigen wird von 56 auf 49% zurückgehen.

Diese Bevölkerungsentwicklung wirkt sich ungünstig auf die Finanzierung unserer Renten aus. Denn amtlichen Berechnungen zufolge müßten nach bestehendem Rentenrecht die Beitragssätze künftig nahezu verdoppelt werden. Oder aber die Rentenzahlungen halbiert. Ein brisantes Thema.

Aber eines, auf das wir bewußt aufmerksam machen möchten. Weil es in Zukunft immer wichtiger wird, neben der gesetzlichen auch die eigenverantwortliche Altersvorsorge zu fördern.

Der Lebensversicherung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: Allein im Jahr 1983 betrugen die Lebensversicherungsleistungen 20 Milliarden Mark.

Damit ist der Anteil der Lebensversicherung an den Rentenzahlungen der Arbeiter- und Angestelltenversicherung in den letzten Jahren von 10 auf über 15% gestiegen.

Die Lebensversicherung stellt also gerade für zukünstige Generationen eine notwendige und überzeugende Ergänzung zur Rente dar. Im Interesse aller.



Lebensversicherung

Leben braucht Sicherheit.

# Moskau kauft im Westen Heimcomputer

ULRICH REITZ, Bonn

Die Sowjetunion nutzt offensichtlich die Liberalisierung der Ausfuhrbestimmungen für bestimmte technologisch hochwertige Produkte in Ostblockländer nach der "Cocom-Liste", um sich mit einer größeren Anzahl von Mikrocomputern einzudekkken. Nach Informationen der "New York Times" verhandelt Moskau zur Zeit mit Computerfirmen in den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, der Bundesrepublik Deutschland und Japan über die Lieferung von mehreren Tausend "Personal-Computern", die angeblich in wissenschaftlichen Instituten und in Schulen installiert werden sollen.

Es ist das erste Mal, so das Blatt, daß die Sowjets versuchen, auf dem freien Markt des Westens diese Art von Computern zu kaufen. Nach Informationen von Experten ist die russische Handelsinitiative auf Beschwerden sowjetischer Wissenschaftler über die schlechte Ausstattung mit technischen Geräten neueren Typs zurückzuführen. Demnach korrespondiere die Kaufoffensive im Westen mit fehlenden Anstrengungen im eigenen Land, Heimcomputer im größeren Maßstab selbst zu ent-

Über die Menge der Geräte, die Moskau kaufen will, bestehen nach Informationen der Zeitung keine exakten Angaben. Obwohl die Computer dieser Kategorie für den zivilen Einsatz bestimmt sind, sei ihre militärische Verwendung jedoch nach Angaben einiger "illusionsloser" Hersteller nicht auszuschließen.

Trotz dieser Unsicherheit erschien es auch dem "Coordinating Committee" (Cocom), dem Japan, alle NATO-Länder außer Sparrien und Island angehören, nicht zweckmäßig, die Einfuhrbeschränkungen für die Heimcomputer, die überall ebenso leicht zu erwerben wie im "zollfreien" Diplomatengepäck zu verstauen und zu schmuggeln sind, aufrechtzuerhal-

Seit dem 1. Januar 1985 sind die Exportkontrollen für einfache Heimcomputer, in andere Gebrauchsgüter eingebaute Mikrochips sowie für bestimmte periphere Anlagen der Datenverarbeitung, wie Drucker und Speichereinheiten, aufgehoben. Anfang Februar treten die Vereinbarungen des Koordinierungsausschusses für die Kontrolle der Exporte von Rüstungsmaterial. Kernenergieanlagen und sonstigen Gütern von strategischer Bedeutung in Kraft.

Im Juli des vergangenen Jahres hatten die Cocom-Mitgliedsländer nach langwierigen Beratungen die Revision der Embargo-Liste und Verbesserungen im Kontrollsystem beschlossen.

# für einen Journalisten

Die Justiz greift auf ein Gesetz aus dem Jahr 1930 zurück

den, daß aufgrund der Aussagen Epa-

minondas eine Untersuchung gegen einige – nicht genannte – Richter, Po-

lizeibeamte und Bauunternehmer

eingeleitet worden sei. In der Verbrei-

tung dieser - offensichtlich zutreffen-

den - Meldung sahen die Justizbehör-

den einen Bruch des Untersuchungs-

geheimnisses mit dem Effekt der Be-

Von der Presse aller politischen

Schattierungen wurde dagegen sofort

eingewendet, daß das Untersu-

chungsgeheimnis in Italien kontinu-

ierlich verletzt werde - und zwar in

erster Linie von denjenigen Richtern,

Staatsanwälten, Gerichtsschreibern

und Anwälten, die der Presse Nach-

richten über laufende Untersu-

chungsverfahren zuspielten. Dafür

könne man keinen Journalisten ver-

antwortlich machen, der ja keine Po-

lizeiaufgaben wahrzunehmen, son-

dern die professionelle Pflicht habe,

erhaltene Informationen nach sorg-

Die energischen Proteste in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen sowie

der Journalisten-Berufsverbände hat-

ten zur Folge, daß Longanesi zwar

nach zweitätiger Untersuchungshaft "provisorisch" wieder auf freien Fuß

gesetzt, gleichzeitig aber mit einem

30tägigen Berufsverbot belegt wurde.

Die Möglichkeit dazu gibt Artkel 140

des Strafgesetzbuches aus dem Jahre

1930, der besagt: "Wahrend des Un-

tersuchungsverfahrens... kann der

Richter anordnen, daß dem Ange-

klagten vorübergehend... die Aus-

übung eines Berufes untersagt wird."

Montanelli bezeichnete die Maßnah-

me als eine "grobe Verletzung der

fältiger Prüfung zu publizieren.

günstigung der Mafia.

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Mailänder Justizpalast berichtet wor-

Das deutsche Lehnwort "Berufsverbot", im kommunistischen Machtbereich und von der radikalen Linken in Westeuropa jahrelang polemisch gegen den Radikalenerlaß in der Bundesrepublik Deutschland verwendet, hat jetzt im italienischen einen ganz neuen, auf das eigene Land bezogenen Klang bekommen. Zum Erstaunen der Öffentlichkeit haben die juristischen Ermittlungsorgane Mailands unter Berufung auf das noch aus der faschistischen Zeit stammende Strafgesetzbuch ein Berufsverbot über einen Journalisten verhängt. Dem Gerichtsreporter des "Journale Nuovo", Paolo Longanesi, wurde für 30 Tage die Ausübung seiner journalistischen Tätigkeit untersagt.

Die Affäre Longanesi, die sich zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen Justiz und Massenmedien auszuweiten droht, begann am Montag mit dem Erlaß und der Vollstreckung eines Haftbefehls. Auf Anweisung des Staatsanwalts Di Maggio wurde Longanesi unter der Anklage festgesetzt, durch eine Veröffentlichung über Aussagen des Mafia-Bosses Epaminonda vor dem Ermittlungsrichter eine bevorstehende Polizeiaktion gegen Mafia-Sympathisanten verraten und damit die Mafia "begünstigt" zu haben. Der Staatsanwalt erhob auch Anklage gegen "Journale"-Chefredakteur Indro Montanelli wegen "willkürlicher Publizierung von Strafprozeßakten" und gegen den Ressortleiter der Lokalredaktion Enzo Passanisi, wegen "Beihilfe zur Begünstigung".

In dem inkriminierten Longanesi-Artikel war unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen aus dem

Irak: Angriff auf

Atomkraftwerk?

Zwei Maschinen der irakischen

Luftwaffe haben in der Nacht zum

Mittwoch einen Angriff auf die Bau-

stelle des iranischen Atomkraftwerks

Buchehr im Norden des Golfs geflo-

gen, der einen Toten und mehrere

Verletzte forderte. Dies meldete die

iranische Nachrichtenagentur Irna

am Mittwoch. In Bagdad wurde der

Angriff jedoch dementiert. Statt des-

sen werden in einem irakischen Mili-

tärkommunique verschiedene erfolg-

reiche irakische Kampfhandlungen

Laut Irna wurde das Atomkraft-

werk, dessen Bau durch die iranische

Revolution und den Golfkrieg unter-

brochen ist, nicht beschädigt. Die

irakischen Maschinen hätten unter

starkem iranischen Beschuß nur eine

Rakete abgeschossen, hieß es in der

Meldung weiter.

# Neuseeland bleibt unterrichtet

rtr, Wellington

Trotz der von Neuseeland verursachten gegenwärtigen Verstimmung im ANZUS-Pakt, dem außer Neuseeland noch die USA und Australien angehören, erhält Neuseeland nach Angaben seines Ministerpräsidenten David Lange weiterhin Informationen des amerikanischen und australischen Geheimdienstes. Bereits am Mittwoch hatte Lange einen Bericht des britischen Magazins "Jane's Defense Weekly" zurückgewiesen, demzufolge die beiden Länder ihre Informationen über die sowjetischen Aktivitäten im Pazifik reduziert hätten.

Die neuseeländische Weigerung, einem mit Atomwaffen bestückten US-Kriegsschiff die Anlegeerlaubnis zu geben, hatte zu der Verstimmung zwischen den Regierungen der drei Länder des Paktes geführt.

# Berufsverbot in Mailand Nahost: USA bleiben in Reserve Paris begräbt für einen Tournalisten Für direkte Gespräche mit Israel / Nach Fahd erwartet Washington Hussein und Mubarak

Für direkte Gespräche mit Israel / Nach Fahd erwartet Washington Hussein und Mubarak

Bevor die Vereinigten Staaten sich wieder auf die Hauptstraße einer neuen Nahost-Initiative begeben, muß zunächst der Verkehr auf den Zufahrtsstraßen geregelt werden. Das ist die Position der amerikanischen Regierung nach dem Fahd-Besuch, und das ist die Botschaft, die der saudiarabische König mit nach Hause nahm. Das mag für die Gäste auf den ersten Blick enttäuschend erscheinen, dennoch traten sie durchaus zufrieden ihre Heimreise an. Sie hatten nicht gehofft, bereits jetzt schon einen Durchbruch zu erzielen bei ihren Bemühungen, die Amerikaner wieder aus ihrer selbstverordneten Reserve

im Nahostkonflikt herauszulocken. Der Besuch war Teil einer konzertierten Aktion mehrerer arabischer Staaten, die durch den Libanon-Fehlschlag frustrierte Reagan-Administration wieder zu einer aktiveren Rolle im Nahen Osten zu motivieren. König Hussein und Präsident Mubarak werden in den nächsten Wochen folgen, um diesen "Aufweichprozeß" fortzusetzen. Das ist "Shuttle-Diplomatie" mit neuen Vorzeichen. Einst pflegten amerikanische Diplomaten creuz und quer durch den Nahen Osten zu eilen, um mit heißer Nadel Friedensinitiativen zusammenzustricken, heute eilen arabische Staatsmänner im Reihenflug in gleicher Mission nach Washington.

### Shuttle-Diplomatie

Wie zu erfahren ist, hat König Fahd in seinen direkten Gesprächen mit Ronald Reagan, die außerplanmäßig am Dienstag mit einem Frühstück im Weißen Haus verlängert wurden, keinen allzu massiven Druck auf den amerikanischen Präsidenten ausgeübt, im Nahen Osten wieder aktiv zu

### Contadora sagt: Konferenz ab

AP, Mexiko-Stadt

Eine für diese Woche vorgesehene zweitägige Außenministerkonferenz der in der Contadora-Gruppe zusammengefaßten lateinamerikanischen Staaten Mexiko, Venezuela, Kolumbien, Panama und Costa Rica ist wegen der Weigerung Costa Ricas, an dem Treffen teilzunehmen, kurzfristig abgesagt worden. Costa Rica hatte schon am Dienstag wissen lassen. daß es keinen Vertreter zu der Konferenz entsenden werde, weil Nicaragua sich weigere, den nicaraguanischen Wehrdienstverweigerer Urbina aus der Haft zu entlassen. Urbina hatte im August 1984 in der Botschaft um politisches Asyl nachgesucht und war im Dezember von Angehörigen der nicaraguanischen Sicherheitskräfte aus der diplomatischen Mission herausgeholt und verhaftet wor-

FRITZ WIRTH, Washington werden. Ihm war in erster Linie daran gelegen, einen engeren persönlichen Kontakt zu Reagan herzustellen, was ohne Zweifel gelungen ist.

Der amerikanischen Regierung kommt diese Art arabischer "Shuttle-Diplomatie" durchaus entgegen. Ihr ist in den letzten Monaten wiederholt vorgeworfen worden, daß es im Augenblick keine amerikanische Nahostpolitik mehr gebe und daß die Reagan-Administration auf diesem Gebiet abgedankt habe. Tatsache jedoch ist lediglich, daß es nach dem Libanon-Desaster einen neuen Realismus in der amerikanischen Nahostpolitik gibt. Man arbeitet zur Stunde nicht auf neue dramatische Eigeninitiativen hin, sondern versucht die bilateralen Kontakte zu jenen Nationen zu verbessern, die in diesem Konflikt eine Schlüsselrolle spielen. Dazu gehören nicht nur die bevorstehenden Staatsbesuche Husseins und Mubaraks in Washington, dazu gehört auch die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Irak und der Ver-such, über König Fahd indirekt besseren Zugang zu Syrien zu finden.

Es war kein Zufall, daß die Nachricht von einem "Durchbruch" in den Gesprächen zwischen König Hussein und PLO-Chef Arafat direkt in den Washington-Besuch König Fahds hineinplatzte. König Fahd hatte eine Woche vor seinem Washington-Besuch ein zweieinhalbstündiges Gespräch mit Arafat geführt und zusammen mit Ägyptens Staatschef Mubarak dem Arafat-Dialog mit König Hussein den Weg geebnet. Die Reagan-Administration hat diesen Dialog grundsätzlich begrüßt, weil ihr alles willkommen ist, was zu einer überschaubaren und gemeinsamen Position der arabischen Seite in diesem Konflikt führen könnte. Sie schaut jedoch skeptisch und miß-

# Friedensinitiative ein "Meilenstein"

dpa, Washington

Die US-Regierung hat die zwischen dem jordanischen König Hussein und PLO-Chef Arafat in Amman erzielte Vereinbarung über eine neue Friedensinitiative als "Meilenstein" bezeichnet. Ein hoher US-Beamter sagte in Santa Barbara (Kalifornien), wo Präsident Reagan zur Zeit einen Kurzurlaub macht, die Vereinbarung scheine ein Schritt der arabischen Führer in Richtung einer Anerkennung des israelischen Existenzrechts

Bisher hatte sich die amerikanische Regierung zu den Gesprächen zwischen Hussein und Arafat vorsichtig geäußert. Reagan hatte am Mittwoch bei seinem Abflug nach Kalifornien gesagt, es scheine ein Fortschritt gemacht worden zu sein, und hinzugefügt: "Wir sind optimistisch."

trauisch auf die Behauptung, daß Hussein und Arafat einen "Durchbruch" erzielt hätten. Davon kann nach amerikanischer Auffassung keine Rede sein, solange Arafat und die PLO nicht ausdrücklich das Existenzrecht des israelischen Staates anerkennen und garantieren.

### Moskau ins Bild setzen

Es gibt andererseits ein deutlich spürbares Unbehagen der Amerikaner an der neu erwachten Aktivität im arabischen Lager. Sie befürchten daß die arabischen Staaten dabei sind, eine gemeinsame "Friedenslösung" ihres Konflikts mit Israel auszuarbeiten, und dann von den Amerikanern erwarten, diese den innenpolitisch und wirtschaftlich geschwächten Israelis aufzudrängen. Die Reagan-Administration zeigt dazu jedoch wenig Neigung. Sie drängt auf direkte Gespräche und Verhandlungen, zunächst zwischen Ägypten und Israel, zwischen Libanon und Israel und später vielleicht zwischen Jordanien und Israel.

Die für die kommende Woche ansetzten Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion sind - so betont das State Department - außerhalb dieses Rahmens zu sehen. Die Reagan-Administration hat nicht die Absicht, mit den Sowjets über die Lösung des Nahostkonflikts zu verhandeln, und hält auch nichts von den sowjetischen Plänen, eine internationale Konferenz zu diesem Thema einzuberufen. Sie wird den Sowjets in Wien lediglich ihre gegenwärtige Nahost-Strategie erklären und außerdem das Schwergewicht in diesen Gesprächen auf das Afghanistan-Problem und den Krieg zwi-schen Irak und Iran legen.

# Nahostgespräch USA-UdSSR

rtr. Washington Vertreter der USA und der Sowjet-

union wollen am kommenden Dienstag in Wien zusammenkommen, um über die Lage im Nahen Osten zu sprechen. Diesen Termin für die zweitägigen Gespräche gab das US-Au-Benministerium gestern bekannt. Ministeriumssprecher Kalb sagte, bei dem Treffen sollten Standpunkte ausgetauscht werden. Es handle sich nicht um Verhandlungen.

Als mögliche Gesprächsthemen nannte er den Golfkrieg, Afghanistan und Südlibanon sowie den arabisch israelischen Konflikt.

Die USA werden bei den Wiener Gesprächen durch den Abteilungsleiter im Außenministerium, Richard Murphy, die UdSSR durch Wladimir Polikow, für den Nahen Osten zuständiger Abteilungsleiter im Außenministerium, vertreten.

# mit Bonn

A. GRAF KAGENECK, Paris Die deutsch-französische Zusammenarbeit auf kulturellem Gehiet wird nicht Gegenstand des nachsten Routine Gipfeltreffens zwischen Kanzler Kohl und Präsident Mitter rand am 28. Februar in Paris sem Beide Regierungen sind, wie in Paris zu hören ist, zu der Einsicht gelangt. daß angesichts der Vielzahl der beste henden Einrichtungen auf der deutsch-französischen kulturellen Szene – genannt seien nur die drei Hochschul- und Schulkommissionen die Kulturdirektoren-Runde, das Deutsch-Französische Jugendwerk das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg - dringend Bestandsaufnahme gemacht werden sollte, ehe man neue Initiativen angeht.

Wie sehr der gegenseitige Austausch ins Uferlose und dadurch ins Stocken geraten ist, zeigt das sangund klanglose Verschwinden eines der ehrgeizigsten Projekte: Die Ezrichtung eines "Studien- und Forschungszentrums für das zeitgenössi sche Deutschland" in Paris, das Valery Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt bei ihrem letzten Gipfel in Paris im Februar 1981 ins Auge gefaßt hatten. Das Zentrum war damals mit viel Vorschußlorbeeren bedacht und auch von Fachleuten als ein wirklicher Bedarf für Historiker, Wirtschaftler und Hochschüler angesehen worden. Die sozialistische Regierung hat das Projekt nie aufgenommen Heute gilt es als begraben.

Eingeweihte führen zu dieser Entwicklung nicht nur Haushaltsgründe an, obwohl diese für die französische Seite gewichtiger sein dürften als für die deutsche. Zwar ist das Budget des Kulturministers Lang nicht gekürzt worden, wohl aber die des Außenund Bildungsministeriums, die ebenfalls für Kulturaustausch zuständig sind. In einem 1984 erschienenen 150 Seiten starken Dokument zur "Auswärtigen Kulturpolitik Frankreichs waren allgemeine Kürzungen bereits angekündigt worden. Ein weiterer Grund für das Kürzertreten: Paris beginnt ein gewisses deutsches kulturelles Übergewicht vor allem auf den Gebieten Kunst, Theater und Film zu spüren, gegen das es nur aufkommen zu können glaubt, wenn Rollen und Karten neu verteilt werden. Die Franzosen geben neidlos zu, daß die dezentralisierte deutsche Kulturszene die Bundesrepublik begünstigt und eine Dynamik erzeugt, der Frankreich nichts entgegenzusetzen hat.

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560. Sylvan Avenue, Englewood CBffs, NI 07632. Second class postage is poid at Englewood, NI 07631 and at additional maining offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560. Sylvan Avenue, Englewood CBffs, NI 07632.

COMMERZBANK 312

Ein neues Angebot für unsere Privatkunden:

# Mit dem Commerzbank-Sparplan mit Bonus sorgen Sie schon heute für die Zukunft Ihrer Familie vor.



Wenn Sie Ihren Lebensstandard im Alter erhalten, für die finanzielle Sicherheit Ihrer Familie vorsorgen oder die Ausbildung Ihrer Kinder absichern wollen, dann ist der neue Commerzbank-Sparplan mit Bonus die richtige Anlageform für Sie.

Ihre Vorteile:

- Laufzeit und Höhe der monatlichen Sparbeträge richten sich individuell nach Ihren Wünschen und Erfordernissen.
- Ihren Sparplan können Sie auch mit einer Risiko-Lebensversicherung absichern.
- Neben den hohen Zinsen (z. Z. 6 Prozent) und Zinseszinsen erhalten Sie einen Bonus, dessen Höhe sich nach der von Ihnen gewählten Laufzeit richtet. Bei z. B. 20 Jahren beträgt der Bonus 30 Prozent. Inklusive der Zinsen wird Ihr angespartes Kapital so mehr als verdoppelt.
- Die Auszahlung richtet sich nach Ihren Wünschen: Sie erhalten den Sparbetrag in einer Summe, oder Sie entscheiden sich für einen individuellen Auszahlungsplan.

Sprechen Sie mit Ihrem Commerzbank-Berater über diese neue gewinnbringende Anlageform.



Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite

Paris and it

# aris begra Freitag, 15. Februar 1985 - Nr. 39 - DIE WELT ulturproje Unabhängigkeit als Mittel engster Bindung

Frankreichs Position zu Amerikas Weltrauminitiative

A. GRAF KAGENECK, Paris Frankreichs Verteidigungsminister Charles Hernu hat auf der jüngsten Münchner Wehrkunde Tagung eine mit Interesse betrachtete Solonummer des Eiertanzes aufgeführt, den die Verteidigungspolitik seines Landes, 1960 von General de Gaulle für alle Nachfolger verbindlich fixiert, zwischen den rasch zunehmenden Zwängen der globalen Strategie voll-<u>führen muß.</u>

Wie soll in der Tat die Doktrin de Gaulles von der unabhängigen atomaren Rundum-Abschreckung noch in einer Welt aufrechterhalten werden, die von einem – für Frankreich buchstäblich atemberaubenden -Wettrüsten der beiden Supermächte. einer dadurch erzwungenen Verhandlung beider über dessen Beendigung und einer wiederum dadurch bedingten dritten Phase der amerikanischen Verteidigungspolitik, dem Aufbau einer "strategischen Verteidi-gung" im Weltall gekennzeichnet ist? Eine Mittelmacht wie Frankreich muß in ihrem Postulat, Unantastberkeit ihres Territoriums und Überleben der Nation allein sicherzustellen, bei einer solchen Entwicklung in immer ärgere Bedrängnis geraten.

Gleichwohl bleibt Frankreich, auch unter den Sozialisten, die sich erst spät zu dieser Erkenntnis durchrangen, bei einer Politik der souveränen Abschreckung durch eine nationale Atomstreitmacht. Wer Frankreich bedroht, muß wissen, daß er mit der vollen Antwort aller zur Verfügung stehenden Mittel rechnen muß. Verteidigt werden die "vitalen Interessen" des Landes, deren geographische Grenzen bewußt im unklaren gehalten werden. Dies ist nach französischer Auffassung ein Risikofaktor für den Gegner und damit ein zusätzliches Abschreckungsmoment.

Nach der von Hernu aufgestellten Drei-Kreis-Theorie müssen sich die französischen Streitkräfte darauf einstellen, in drei geographischen Zonen intervenieren zu können: an Frankreichs Grenzen zur Verteidigung des Vaterlandes (genannt das "unberührbare Sanktuarium"), auf dem Gebiet der Freunde und Verbündeten, deren Sicherheit auch Frankreich angeht (gemeint ist in erster Linie die Bundesrepublik) und schließlich in den Zonen, in denen Frankreich durch militärische Verträge mit Staaten zum Eingreifen verpflichtet ist (insbesondere Afrika).

### Keine Garantie möglich

Der nukleare Schutz indes gilt nur dem ersten Kreis, dem Vaterland und der Nation, deren Freiheit höchstes Gut aller Franzosen ist. Präsident Mitterrand hat klar zu erkennen gege-Garantie an irgendeinen Partner geben werde. Wie könnte es dies auch, mit seinen zur Zeit etwa 300 nuklearen Sprengköpfen auf U-Booten, in strategischen Bombern und verbunkerten Raketen, die erst zu Ende des Jahrhunderts die dreifache Zahl erreichen werden? Diese materielle Unmöglichkeit Frankreichs, den Europäern Garantien zu geben und sich damit etwa an die Stelle des amerikanischen Protektors zu setzen, ist es auch, die alle französischen Minister und Präsidenten immer wieder beschwören läßt, daß man sich niemals

von der amerikanischen Sicherheitsgarantie abkoppeln könnte.

Atomare Abschreckung "Tous Azimuths" also nur für das nationale Sanktuarium. "Tous Azimuths" (rund um den Kompaß) übrigens nicht etwa in dem Sinne, daß man auf Amerika schießen würde, sondern vielmehr mit dem von De Gaulle konzipierten Zweck, die Amerikaner durch Drohung mit dem Einsetz der französischen Bombe noch enger an Europa

Diese stets ein wenig verheimlichte, aber nach wie vor bestehende Komponente der Force de Frappe könnte sogar bei den französischen Plänen wieder an Gewicht gewonnen haben, seit Reagan seine "Verteidigungs-Initiative aus dem Weltraum" gestartet hat. Denn diese ist in französischer Sicht doppelt gefährlich trotz aller gegenteiligen amerikanischen Beteuerungen für die französische Abschreckungs-Doktrin: sie impliziere einen amerikanischen Rückzug auf die Festung Amerika, Frankreich und Europa schutzlos der sowietischen Übermacht preisgebend, und sie könne das Ende der französischen Abschreckung schlechthin sein, da bei einem Nachziehen Moskaus französische Raketen und Bomber keinerlei Durchdringungs Chance mehr haben

### Vernünftiges Mittelmaß

Nicht umsonst hat sich Frankreich immer entschieden gegen jedes Raketenabwehrsystem der beiden Großmächte gewehrt. Den entsprechenden Vertrag von 1972 konnte es nicht verhindern, wurde inzwischen auch nur unter großen finanziellen Anstrengungen technisch mit ihm fertig. Französische Sprengköpfe wurden "gehärtet", die neue französische M-4-Rakete für Atom-U-Boote, ab Juni eingeführt, trägt vier MIRV-Köpfe. Einem amerikanisch-sowjetischen Wettrennen in Weitraumrüstung aber wäre Frankreich nie gewachsen. Schon um im augenblicklichen Stand der Rüstung mithalten und die Glaubwürdigkeit seiner Abschrekkung behaupten zu können, mußte es dramatische Abstriche an seiner konventionellen Rüstung hinnehmen.

So starrt Paris wie das Kaninchen

auf die Schlange auf die neuen Regungen der Supermächte im Weltraum. Mitterrand und Hernu haben sich ihren Fahrplan zurechtgelegt. Er sucht das vernümftige Mittelmaß. Und zwar erstens mit einem Appell an die Riesen, ihre Rüstungen auf ein geringstmögliches Niveau zu reduzieren. Erst dann wäre auch Frankreich zur Abrüstung bereit. Zweitens: Beialtung der nuklearen Abschrekkung, die bis zur Verwirklichung eines antiballistischen und Anti-Satelliten-Weltraumsystems (Paris setzt dafür 15 Jahre an) wirksam bleibt. Auch Weinberger trat in München für einen Mix" zwischen Angriffs- und Abwehrsystemen während der Übergangsphase ein. Schließlich und drittens, das Starten einer europäischen Anstrengung, im Weltraum zweiglei sig präsent zu sein, in der friedlichen Forschung und in der militärischen Abwehr. Paris hat einer entsprechenden Entschließung der WEU im letzten Dezember seine volle Zustim-

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT. Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tei. 0228/30 41, Telex 8 85 714

und daß eine problemlose Idealwelt

nur eine Utopie ist. Ständige Unzu-friedenheit hilft nicht! Konkrete Ver-

besserungsvorschläge wären besser!

hat viele Ursachen und Folgen. Lö-

sungen können nur bei Kompromiß-

bereitschaft der ganzen Gesellschaft

gefunden werden, aber trotzdem muß

betont werden: Unzufriedenheit wird

immer existieren - auch bei Jugendli-

Immer mehr gewinne ich den Eindruck, daß wir Deutschen uns zu ei-

nem Volk von perfekten Miesma-

chern, Pessimisten und Nörglern ent-

wickeln. Alle naselang finden wir et-

was Neues, in dem mißmutig und

angstverbreitend herumgestochert

wird und an das man den ätzenden

Griffel eines negativ arbeitenden Ver-

Kraftfahrer im Visier dieser Volksbe-

glücker. Zwar steht fest, daß die über

sechzigiährigen Autolenker, gemes-sen an der Gesamtzahl, die wenigsten

Unfälle bauen. Im Jahre 1990 sollen

diese "Alten" ca. 30 Prozent aller au-

tofahrenden Deutschen sein, und lo-

gischerweise müßte damit auch die

Aber nein, so meinen die Nörgler und

Miesmacher, so einfach kann das

doch nicht sein. Da muß irgend etwas

Negatives und Gefährliches dahinter-

stecken. So wird denn so lange ge-

dreht, gewendet, bezweifelt, in Frage

gestellt und Angst verbreitet, bis tat-

sächlich ein Problem daraus gewor-

den ist. Und dies alles, obwohl die

Senioren mit einer in den allermei-

sten Fällen jahrzehntelangen Fahr-

praxis doch wesentlich weniger un-

fallträchtig fahren als jene Youngster,

die nach dem Führerscheinerwerb

Was wird nun dabei herauskom-

men? Unsere Herren Volksvertreter

werden wieder einmal ein neues Ge-

setz gebären. Eines mit Haken und

Ösen, wo auch das letzte Brett festge-

nagelt ist. Und zur Durchführung,

Überwachung und Kontrolle werden

viele neue Mitarbeiter benötigt. So

können die Herren Politiker aller

Couleur, wenn ihnen bei ihren wohl-

tönenden Selbstdarstellungen so gar

nichts mehr einfällt, zumindest auf

die vielen ach so "unnötigen" Büro-

Wort des Tages

und Wiedergeburt eines Volkes vollzieht sich nicht an der Oberfläche

und nicht in den Mas-

sen, sondern geht still

und verborgen in den

einzelnen vor sich.

99 Die Heilung, Einkehr

J. Peeck,

Bispingen-Behringen

kraten kräftig schimpfen.

gerade die ersten 10 bis 20 000 Kilo-

meter hinter sich gebracht haben.

esamtunfallzahl heruntergehen.

Derzeit sind die sogenannten alten

Sündenböcke

standes ansetzt

Rudolf Juchelka, Schüler

chen!

Die Unzufriedenheit der Jugend

# Ansichten der Jugend

Erwachsene, die vor vierzig Jahren daß es schon immer Probleme gab erzogen worden sind, kannten damals das heutige Modewort "Unzufriedenheit" fast gar nicht. Sie wurden so erzogen, daß sie sich immer anpassen und nicht widersprechen oder kritisieren sollten. Die Gesellschaftsordnung hat sich in den letzten zwanzig Jahren jedoch auffällig gewandelt. Die heutige Jugend nimmt nicht mehr alles einfach hin, sondern zeigt freimutig ihre Unzufriedenheit der ganzen Öffentlichkeit.

Die Ursachen dieser Unzufriedenheit sind unter anderem bei äußeren Einflüssen, wie dem Fernsehen und anderen Medien, zu suchen, die Unzufriedenheit durch ihre Berichterstattung provozieren. Der Staat vernachlässigt die Jugend, indem er zu-wenig Freizeitmöglichkeiten – z.B. Jugendheime – anbietet. Die politische und wirtschaftliche Lage des Staates - fast aussichtslose Arbeitsplatzmöglichkeiten – sorgt bei der Jugend für pessimistische Stimmung mit schlechten Zukunftsaussichten.

Andere Ursachen sind in der Schule anzusiedeln, deren hohe Anforderungen der Jugend Probleme bereiten: Streß schafft Unzufriedenheit.

Die heutige Jugend erkennt die Fehler ihrer Vorfahren und will sie spontan abändern, was jedoch un-möglich ist. Der junge Mensch von heute beansprucht das Recht auf Mitverantwortung, das durch die moderne Erziehung des Elternhauses und der Schule zur Kritikfähigkeit gefördert wird. Teenager wollen nicht ständig "bemuttert" werden, sondern haben eigene individuelle Ziele und Lebenspläne, die auf die "moderne Gesellschaftsordnung" zurückzufüh-

Die Reaktionen der Jugend zeigen sich vor allem in den Bereichen El-ternhaus, Schule und Öffentlichkeit besonders deutlich. Der Jugendliche zieht als "Trotzreaktion" aus dem Elternhaus oder kommt einige Tage nicht nach Hause. In der Schule bleiben die Jugendlichen vom Unterricht fern und suchen Streitgespräche mit Lehrern oder Mitschülern.

Vandalismus, Randalismus - Reifen aufschneiden und Häuser besprühen - sind Zeichen der Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit. Der Jugendliche will außerdem durch auffällige Kleidung und Haartracht (Punker) auf sich aufmerksam machen. Er reagiert auch durch selbstverfaßte Lieder und Reden, in denen er seine Unzufriedenheit ausdrückt und die er öffentlich verkündet. Die Reaktionen steigern sich in Drogenprobleme oder gar-Selbstmordabsich-

Dem Staat, den Eltern, der Gesellschaft und dem Jugendlichen selbst stehen viele Möglichkeiten zur Lö-

Der Staat könnte mehr Freizeit möglichkeiten schaffen und dem Jugendlichen weiteres Mitsprache- und Verantwortungsrecht übertragen. Die Eltern sollten versuchen, sich

der Situation ihres Kindes anzupassen und seine Probleme zu verstehen. Die Gesellschaft muß die Anforderungen an die Jugend abschwächen und in gemeinsamen Gesprächen (Eltern, Freunde, Lehrer und Jugendliche) die Mißstände ausdiskutieren. Viel liegt allerdings auch an der Einsicht der Jugend, die erkennen sollte,

# Zweierlei Maß

Sehr geehrte Damen und Herren,

"Anders auch in London" möchte ich in Ergänzung der Leserzuschrift von Herrn Dr. Suga sagen. Ich meine damit das Buch "Der dritte Weltkrieg, Hauptschauplatz Deutschland" von Sir John Hackett, dem früheren Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord der NATO, erschienen bereits 1978 im Verlag C. Bertelsmann mit einem Vorwort des früheren Bundeswehr-Generals Graf Kielmannsegg.

Mir ist nicht bekannt, daß dieses Buch bei seinem Erscheinen einen ähnlichen Wirbel ausgelöst hat wie jetzt der Aufsatz von Thomas Finke in der Zeitung "Der Schlesier". Auch ist mir nicht bekannt, daß Hackett wegen dieses Buches etwa dienstliche Nachteile in Kauf nehmen mußte.

Mit freundlichen Grüßen A. von Kalm,

# Unerklärlich

Sehr geehrte Damen und Herren, nachdem die SPD mit der Anerkennung der angeblich in Jalta beschlossenen Teilung Europas wieder einem Gewaltregime seine Gewaltpolitik zugestanden hat, fragt man sich, wohin die demokratische Grundauffassung in der SPD verschwunden ist. Nur aus Gründen der Opposition in Bonn kann man diesen Kurs der SPD nicht mehr erklären.

> Mit freundlichem Gruß H. E. Holthusen, Hamburg 54

### Es chamberlaint \_Quillende Dialektik\*; WELT vom ?. Fe-

Ein einfacher, aber richtiger und

dennoch mehr gern verdrängter Satz-"Deutschland ist eine Wunde, und zwar eine offene, wie die Frage, die wir die deutsche nennen." Viele möchten beschwichtigen, totschweigen, den Schein des "Alles doch längst in Ordnung" verbreiten. Wir haben von Deutschland in allen seinen Teilen (so steht es auch im Grundsatzprogramm der CDU von 1978) Stellung zu nehmen, dürfen uns nicht vorbeidrücken, haben die Frage zu beantworten: Wie hältst du es, wie halten wir es mit Deutschland? Leider chamberlaint es zur Zeit stark bei der SPD, aber nicht nur bei ihr. Betroffenheit durch die Teilung unseres Landes und Volkes ist von uns allen als Demokraten und Deutschen ge-

minder selbstverståndlichen Satz sei Thomas Kielinger gedankt: "Der Friedenswille der Deutschen, vor allem auch der Vertriebenen, steht gar nicht zur Debatte." Selbstverständlich wollen wir keinen Diktatfrieden, sondern einen Frieden in Freiheit. Dieser Frieden ist nicht identisch mit den Folgen von Jalta (auch nicht nach 40 Jahren), sondern ist ein Frieden des Selbstbestimmungsrechtes aller bis heute vom Kommunismus unterdrückten und beherrschten Völker,

auch des deutschen Volkes. Dr. Herbert Hupka, MdB, CDU

# Personalien

**GEBURTSTAG** 

Hans August Lücker, ehemals Vizepräsident des Europäischen Parlaments, vollendet am 21. Februar sein 70. Lebensjahr. Der gebürtige Westerwälder aus Krümmel bei Montabaur gehörte von 1953 bis 1980 als CSU-Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an. Hier war er einer der führenden Agrarexperten und einer der Väter des Landwirtschaftsgesetzes mit seinen "Grünen Plänen". Lücker zählte auch nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge zu den Mitbegründern des Europäischen Parlaments und in den Jahren 1958 bis 1984 zu seinen profiliertesten Mitgliedern. Er leitete von März 1970 bis September 1975 die christlichdemokratische Fraktion des Europäischen Parlaments. Von Dezember 1975 bis Juni 1979 amtierte er als Vizepräsident. Lücker war zudem Kopräsident der Weltunion der christlichen Demokraten und als Vizepräsident der Union europäischer Christdemokraten Mitbegründer der Europäischen Volks-

### WAHL

Otto Wolff von Amerongen ist erneut zum Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) gewählt worden. Die DIHT-Vollversammlung bestätigte den Kölner Unternehmer für ein weiteres Jahr in seinem Amt. Ebenfalls im Amt bleiben als Vizepräsidenten der Organisation Roland Klett und Carl-Heinz Illies. Wolff von Amerongen ist Präsident der Kölner Industrie- und Handelskammer und Vorsitzender des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft. Als Vorstandsvorsitzender leitet er die Otto Wolff AG in Köln. Dem DIHT-Vorstand gehört er seit 1966 an und ist seit 1969 Präsident der Spitzenorganisation der Industrie und Handelskammern. Klett ist Präsident der Industrie- und Handelskammer mittlerer Neckar, Stuttgart, und seit 1976 Vizepräsident des DIHT. Illies ist Präses der Handelskammer Hamburg und DIHT-Vizepräsident seit 1983.

### AUSZEICHNUNGEN

Der Münchner Politologe Professor Dr. Kurt Sontheimer erhält den Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik. Er folgt damit dem ersten Preisträger Golo Mann aus dem Jahre 1984. Der Preis für Essayistik ist mit 10 000 Mark dotiert. Er wurde von dem Bonner Buchhändler Thomas Grundmann gestiftet, um der in unserem Sprachraum vernachlässigten Form des Essays Förderung angedeihen zu lassen. Die Preisverleihung wird im April im Alten Rathaus von Bonn vorgenom-

Die Heitland Foundation in Celle hat den mit 25 000 Mark dotierten Kunstpreis für 1985 Anna Oppermann zuerkannt. Die in Hamburg lebende und seit einigen Jahren an der Universität Wuppertal lehrende Künstlerin ist seit mehr als 15 Jahren durch ihre Ensembles und Rauminstallationen international bekannt geworden. Die bisherigen Preisträger der Heitland Foundation waren Leonard Lehrer, Roberto Matta, Olaf Kauke und Franz

Bernhard. Die Verleihung des Kunstpreises – verbunden mit einer Ausstellung - findet am 11. Mai im Celler Schloß statt.

Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist Dr. Marianne Ludewig aus Frankfurt am Main ausgezeichnet worden. Die 86jährige wurde für ihre langjährige Tätigkeit in der Wal-ter-Kolb-Stiftung geehrt. Im April 1959 war die gebürtige Dresdnerin im Zuge der Vorarbeiten für die Gründung der Walter-Kolb-Stiftung e. V. als Gutachterin gewonnen worden. Sie hat wesentlich beim Aufbau der Walter-Kolb-Stiftung mitgeholfen und über die Aufbauphase hinaus die gesamte Entwicklung der Arbeit mitgestaltet.

### VERÄNDERUNGEN

Die Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) hat ihr Präsidium für die Dauer von drei Jahren neu besetzt. Ihm gehören an: der 43jährige gebürtige Portugiese José Encarnacao, der eine Professur für Informatik an der Technischen Hochschule Darmstadt hat, Georg Heeg (30), wissenschaftlicher Angestellter bei der Universität Dortmund, Erika R. Marwitz (46) von der Siemens AG, München, und der 43jährigen Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes, Dr. August-Wilhelm Scheer. Die GI vertritt die Bundesrepublik Deutschland in der International Federation for Information Processing (IFIP) und gehört dem Deutschen Verband Technisch-Wissenschaftlicher Vereine (DVT) an.

Das Stuttgarter Studentenwerk hat wieder eine komplette Führungsmannschaft, nachdem die zweite Geschäftsführungsposition über ein Jahr verwaist war. Erster Geschäftsführer ist Reinhold Gehring, Jahrgang 1948, vorher im Wissenschaftsministerium des Landes Baden-Württemberg tätig. Zweiter Geschäftsführer ist Heinz-Günther Wiedenmann, Jahrgang 1927, seit vielen Jahren bereits Geschäftsführer dieser Anstalt des öffentlichen Rechts, die über einen Jahreshaushalt von 24 Millionen Mark verfügt.

### **FERNSEHEN**

Das ZDF hat die Gebiete Wirtschaft und Soziales neu besetzt. Vom 1. März dieses Jahres an leitet sie Werner Gößling. Er studierte in Bochum, Münster und an der Universität von Ohio. Gößling war zuletzt Wirtschaftskorrespondent der "Stuttgarter Zeitung" in Bonn. Die bisherige Ressortleiterin Fides Kranse-Brewer wird als freie Mitarbeiterin dem ZDF weiterhin zur Verfügung stehen.

Zu einer weiteren Veränderung kommt es im ZDF-Studio in Madrid, welches neu besetzt wird. Leiter wird am 1. September 1985 Peter Zwick. Der neue Studiochef ist auf der Iberischen Halbinsel aufgewachsen, spricht Spanisch und Portugiesisch und hat Auslandserfahrungen in Portugal und Frankreich gesammelt. Der bisherige ZDF-Korrespondent in Madrid, Karl-Heinz Wilsing, kommt turnusgemäß in die ZDF-Zentrale nach Mainz zu-

# in Walker Eggs Niveau sehr

British Airways Club, die separate Klasse: Wir verwöhnen Sie selbst auf Kurzflügen mit delikaten Menüs und Getränken nach Wahl. Ein zuvor-kommender Service und mehr Freigepäck (30 kg) gehören zu den weiteren Privilegien. Auf allen Berlin-Flügen und nach Großbritannien.

Die Airline

milie v

Die italienisch-schweizerische Gesellschaft Cuendet & Cie AG (Aktienkapital; 2,5 Milliarden Lire), führend in Europa, was die Vermietung von anspruchsvollen Ferienunterkünften in der Toskana, in Umbrien und anderen Hochburgen des europäischen

**Partner** 

in Düsseldorf und Hannover

Unser Franchise-Partner, der über ein Kapital von DM 250 000,- verfügen wird, wird eine eigene Firma gründen, und er wird die Kommerzialisierung unseres Programmes im Raum Düsseldorf bzw. Hannover auf dem Wege des Versandhandels betreiben, indem er sich der modernsten Techniken des Direkt-Marketings bedient.

Wir werden ihn mit einem beträchtlichen "Know-how" versehen und ihm ein renommiertes und anspruchsvolles Produkt übergeben, das an jedermann verkäuflich und für einen Großteil erschwinglich ist, das dem Trend des europäischen Marktes entspricht und keine ernsthafte Konkurrenz besitzt.

Unser Partner, der durch unsere Organisation wirkungsvoll unterstützt wird, kann im 1. Jahr einen Umsatz von 1,2–1,5 Millionen DM, im 2. Jahr von 2,5–3 Millionen DM erreichen. Die Perspektiven bezüglich des Wachstums und der Rentabilität

Unser zukünftiger Partner, der zwischen 35 und 40 Jahren alt ist, ist ein leitender Angestellter, eine Person, die sich durch Dynamik, Geschicklichkeit und Vorstellungskraft auszeichnet, oder jemand, der bereits über einen kleinen Dienstleistungs-

Cuendet & Cie S.p.A., Direktion, I-53030 Strove/Siena — Italien

Die Interessenten werden gebeten, ihre Unterlagen mit Foto und Lebenslauf an folgende Adresse zu senden:

Wir suchen Franchise-Partner in verschiedenen anderen Gebieten Beutschlands.

betrieb verfügt. Er besitzt eine solide kaufmännnische Erfahrung und kennt sich im Marketing aus. Er war bereits auf verantwortungsvollen Posten tätig und ist fähig und willens, den Erfolg unseres gemeinsamen Unternehmens zu sichem. Er spricht ein oder zwei Fremdsprachen und verfügt über eine ausreichend große Wohnung, die in einer Anfangsphase als Büro dienen könnte.

Tourismus anbetrifft, sucht, um ihr europäisches Verteilungsnetz im Franchise-Verfahren zu vervollständigen,

Meine innig geliebte Frau wurde nach kurzer, schwerer Krankheit von mir

# Liselotte Römer

"In der Welt habt ihr Angst: aber seid getrost, ich babe die Welt überwunden." Joh. 16/33

Susanne Goebel

Zulieferer/Möbelindustrie

Ramn Westfalen-Lippe

Langi, eingef, Handelsvertre

ger, Telex vorh. Ang. u. P 13 335 an WELT-Verlag,

Postf. 10 08 64, 4300 Ea

Hermann Römer und alle Angehörigen

Parkstraße 17 2 Hamburg 52

Die Trauerfeier findet im Familienkreis statt.

Gisela Goebel geb. von Held \* 9. 9. 1896 † 11. 2. 1985

Gott hat unsere geliebte Mutter nach langer Zeit des Leidens

Die Rettung vor der Müllflut

setzt mit der richtigen Hülle ein

freie HANDELSVERTRETER für die gesamte brd gesucht, die den verkauf von müllsäcken/-beu-

tein aus kunststoff für alle bereiche in ihr pro-

gramm aufnehmen wollen.

angebote richten sie bitte an:

wilhelm-karl schulz

consulting & marketing gmbh postfach 66 03 11, 2800 bremen 66

zurückgeholt in seine allerhöchste Zeit.

Werbefläche frei auf Formelwagen

Welche Firma hat Interesse, für Euro-pameisterschaften u. deutsche Mei-sterschaften auf Formelwagen Wer-bung zu machen. Sehr gunstig, Hohe Besucherzahlen.

Zuschr. unter Z 13 278 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

 Sonierungen
 Sonderaufgaben
 Übergangskisungen
 Zijähr. Berufserfahr. i. Stahl-, Masch nen- u. Apparatebau sowie M Johann-W. Becker Tel. 02 01 / 70 07 24

### Verkaufen – Investieren in Saudi-Arabien?

Führende Saudi-Finanz-/Handels-gruppe mit kadesweitem Ver-triebsnetz/Lagern bietet Vertre-tung Distribution, Joint Venture. Erster Kontakt über N 13 334 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

# Hamburg-City-Büro rfahrener Vertriebskaufmann nochte seinen Wirkungskreis im möchte seinen Wirkungskreis im norddeutschen Raum erweitern. Sehr gute Kontakte zu Handel, Industrie und Banken. Textver-arbeitungssystem vorhanden. Angebote erbeten unter M 13 333 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Die große Chance für 1985

Als behördlich zugelassenes Spe-Als behörtunn zugenssenes spe-zialinstitut für die Verbesserung der Liquidität unserer Kunden suchen wir einen selbständigen Partner zur Leitung unserer ört-lichen Bezirksdirektion. Etwas Umlauftrantes ist gefanderlich Umlaufkapital ist erforderlich.

### **Ihre Firmenadresse** in Luxemburg

Tel.-Sa.-Nr. 8 69 / 41 90 57 Mo.-Fr. von 9-17 Uhr

Geschäftsadres Telefondienst (3 Sprachen und Luxemburgisch). Postservice, Schreibarbeiten, Annahme von Bestellungen, Werbeversand, Steuervorteile im Großherzogtum. Alle Dienstleistungen für Luxemburg u. näheres Ausland.

Zuschr. u. Y 13519 an WELT-Verlag, Postf. 100864, 4300 Essen

### BTX-Experte erî. BTX-Proj.-Leiter eines bek. Ur tecn., bietet nebenberufi. Beratş Angeb. unt. N 13 224 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Existenzgründung Haben Sie in der beutigen Zeit Mut auf eig. Füßen zu stehen? Langjämiges Unternehmen sucht für vorh. u neumerricht. Schmellrestaurants im gehobenen Stil einsatzfreudige Mit-arbeiter. Kapital muß vorhanden

Großraum MS, ST, OS, BI u. OL Zuschriften unter Z 13 410 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Firmengründungen weltweit - Steuerdomizile. J. Richter, P.O. Box 50, CH-6825 Capelage

Vertretung gesucht den Großraum Rhein/Main. Ka pital u. Lagermögt. vorh. Zuschr. unter Y 13 409 an WELT Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Esser

Führender französischer Hersteller von Warm-Gesenk-schmiede-, Kalt-Freiform-schmiede-, Kalt-Fließpreßstücke aus Stahl etc. sucht gut einge-**PROVISIONSVERTRETER** f. d. Postleitzahlen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F.C.L PARIS, 161 av. du GL Leclerc – F-75914 PARIS

# mit Telefon, Telex und Postanschrift. J. Richter, P.O. Box 54, CR-6625 Capelage

FORDERUNGSANKAUF (tituliert - mindestens 50 Stock) inkassobüro Dr. Stapir 5360 Buni: Adenaueraliee 48, Tei 0228/2590473

Berater der Chefredaktion: Helmz Barth

Chefs vom Dienst: Kims Jürgen Fritzsche, Friedt. W. Heering, Heinz Kinge-Lübke, Jens-Martin Lüddelse Bonn; Horst Hilles-heim, Ramburg

Verantwortlich für Seite I, politinche Nachricht, Emmburg

Verantwortlich für Seite I, politinche Nachrichten: Cernot Fraciss. Klimo-J. Schwahr

totellvi, Rous-Ioman (stellv. für Tagenschnot;
Deutschland: Norbert Koch, Rödiger v. Woi
kowen in der Schwahr in der Schwahr

für Neubert, Austund-Jürgen Lindnski, Mar
ta Weidenblier, diehe "I. Seite z. Buckhard

Küller, Dr. Manfind Rownold (stellw.); Hei
manger: Emo von Lowensteine: Walter Gör
für Wirtschaft: Gerd Brüggemann, Dr. Leo

Fischer (stellv.); habstriepolitik: Eines Bau
mann; Gelt und Kredit: Claus Dertünger;

Feuffleiten: Dr. Feier Dittmar, Reinhard

Beuth (stellw.); Gelsteine Weit. Weit.

Kaller Jürker Stellweiter, Dr. Dieter Thierbach;

Sport: Franc Quechaur, Aus alter Weit. Knut.

Teste (stellv.); Reine-WELT und Auto
WELT: Heinz Herrunnn, Birght Cremer
Schleimann (stellv.); Erker-WELT und Auto
Senten Heinz Herrunnn, Birght Cremer
Schleimann (stellv.); Erker-WELT und Auto-

Korrespondenten-Redaktion: Tho-Klelinger (Leiter), Heinz Heck Günther Buding, Stefan G. Rey-ster Jenisch, Bvi Reil, Sams-Järgen Dr. Eberhard Nitschke, Feter Phi-

Deutschland-Korrespondenten Bersim Bans-Rhdiger Karutz, Friedemann Diederichs, Klaus Geitel, Feter Wester, Disseldent Dr. Wilm Herlyn, Joachim Gehnott, Hanald Possy; Frankfurt: Dr. Dankwart Gunatusch (zugleich Korrespondent für Stielte-bags/Architekturk).

ndandabitron, Britisel: Wilhelm Hadler, ador: Helner Gatermann, Wilhelm Pur-Ronbet Brisselt Cay Graf v. Brochdorff, Ahlefeldt; Jarusalen: Ephraim Lahav; Luadon: Christian Ferber, Caus Geissmar, Stegitied Beim, Peter Michalaki, Joschim Zwicksteh, Los Angeles: Relmut Voes, Karl-Beinz Kolowski, Madrid: Rolf Görtz, Mahadi Dr. Güntler Depas, Dr. Nogala von Zitaewitz-Lonnon; Eiszni; Prof. Dr. Güntler Priedlinder, New York: Alfred von Erusenstiern. Ernst Embrock; Huns-Jürgen Stillet, Werner Thomas, Wolfgong Will; Parks: Heinz, Weissenberger, Constance Kulter, Joschim Leibel; Tokko: Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karmiol, Weshington: Devicto Schule.

2000 Hambarg 38, Kniper-Wilselm-Strafe 1, Tel. (0 48) 34 71, Telex Budaktion tond Ver-trieb 2 178 039, Annatagne Tel. (8 46) 3 47 43 80, Telex 2 17 061 777

Bella: >

Militar Rest C.

gan laina.

100

<u>1</u>778-1

\* \*

-7"

WIND CO.

200

BATHIC

SK: A'F

SKISP2:NO

ZKI MOKO!!

TENNIC

SCH#(FFFF

GENINAZAH

CUCKNIES.

1200

1.

Total Control

3000 Haunaver 1, Lange Leube 2, Tel. (65 115 -1.78 11, Telex 9 22 919 Annaigan Tel. (66 11) 6 48 00 00 Telex 92 35 106

4000 Düsseidorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (8211) 37 30 4344. Amelgen: Tel. (82 11) 27 50 61, Telex 8 387 736

8000 Frankfort (Main). Westeroistra (0 88) 71 73 11; Telex 4 12 440 Fornkopieror (0 88) 72 79 17 American Tel. (0 88) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 255

Gillige Annoigenpreisitste für die Deutsch-landmuggeber für, 62 und Knochtentionsterf DIE WELT, WELT am SONNTAG Nr. 13 gillig ab 1. 7. 1994, für die Hamburg-Ansga-be: Nr. 49.

Amtliches Publikationsurgan der Beriner Borse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfällischen Bücse in Dässel-dorf, der Frankfurler Wertpapierbörse, der Flamseatischen Wertpapierbörse, Hamburg,

Verlag: Axel Springer Verlag AC 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm Nachrichtentechnik: Harry Zander Vertrick: Gerd Dieter Leilich Verlagdeiter, Dr. Ernst-Dietrich Adler

# Morgen wieder in der WELT:

# Beruts-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Alleingeschäftsführer Wir suchen eine Unternehmerpersönlichkeit mit technischem und kaufmännischem Führungs-Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Assistentin des Geschäftsführers Neue Medien-, Audio- und Videotechnik Personal-Media-Partner, München Dipl.-Ing. FH/TU Kenntnisse in den Bereichen Baubetrieb und Bauwirtschaft Dittmar Wingsch. Hamburg Betriebsarztin/Betriebsarzt die/der über die Zusatzbezeichnung "Betriebsmedizin" verfügt Landeshauptstadt Kiel, Kiel Betrlebsarzt (-àrztin) mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Arbeitsmedizin

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf Diplom-Kaulmann mit Erfahrungen aus der Revisowie einen Diplom-Kaufmann oder Diplom-Wirtschaftsingenieur E. Merck, Darmstadt Diplom-Ingenieure (FH oder TH) der Fachrichtung Nachrichtentechnik, mit Kenntnissen in Mikroprozessortechnik ANT Nachrichtentechnik Backnang Diplomingenieur als Projektleiter Konstruktion OSRAM GmbH Herbrechtingen Dipl.-Betriebswirt (FH)

Studienschwerpunkt Kosten-

rechnung Auergesellschaft GmbH, Berlin

Diplom-Ingenieur Elektro-/Antriebstechnik, Infor-

Organisationsprogrammierer Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, Köln Diplom-Ingenieur (FH)
Fachrichtung Elektrotechnik
Diplom-Ingenieur (TU/TH)
Fachrichtung Maschinenbau/Fertigungstechnik für eine Trainee-Ausbildung Flohr-Otis Aufzugs-GmbH, Stadthagen Export Ländergruppenlelter Neuge-schäft Personalberater Ernst Braun & Partner, Exportleiter für die Autokühler GmbH in Hofgeismar bei Kassel gesucht Personalberatung Hans Herbert Hoyermann, Exportvertriebsberater mit solider techn. oder techn.kfm. Ausbildung und fundierter Vertriebserfahrung Rotring-Werke Riepe KG. Hamburg Einkäufer für Oberbekleidung mit guten Einkaufsverbindungen und Erfahrungen im Vertrieb M 13 311 WELT-Verlag, Entwicklungsingenieur (FH) der Fachrichtung Elektronik für Entwicklung tragbarer Meß-Auergesellschaft GmbH, Berlin Einkausssachbearbeiter Ausbildung als Industriekaufmann und mehrjährige Erfahrung als Einkäufer CEAG GmbH, Soest Elektroingenieur Steuerungs- u. Regelungstechnik Erwin Kampf GmbH & Co., Wiehl-Mühlen Führungsnachwuchs Einkauf Ihr Start von der Hochschule in die Karriere

Diplom-Ingenicur
Maschinenbau/Kunststofftechnik

Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH, Köln

DV-Organisator

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Geschäftsführer Verkauf Marketing Umsatzverantwortung 250 Mio. T 13 316 WELT-Verlag, Essen Gesamtverkaufsleiter für Tochtergesellschaft in Italien mit soliden kfm. Kenntnissen und entsprechender Berufserfahrung Röhm GmbH, Darmstadt

Geschäftsführer Nigeria anspruchsvolle Führungsaufgabe in einem deutschen Großunter-Joerg E. Staufenbiel Unternehmensberatung, Köln Handelsvertreter/in Schleswig-Holstein/Niedersach-

mit guter Allgemeinbildung DERMOTROP Yvette Krum-mel GmbH, Eschborn Industrielle Computer-Graphic Senior-VB in die Verkaufs-Bereichsteitung PA Personalberatung

Klinischer Chemiker Studium der Chemie mit Schwer-punkt in der Biochemie/Klini-

PA Personal-Anzeigendienst

schen Chemie

Ingenieure als Systemplaner Ingenieur(m) als TP-Spezialist(in) Mannesmann Datenverarbeitung GmbH, Ratingen Klinikreferent/in für die Großräume der Postleitgebiete 2 + 3 sowie 4 + 5 Z 13 520 WELT-Verlag, Essen

Stuttgart Koordinator für Entwickhung und Konstruktion von der Konstruktion ins Management Kienbaum Personalberatung, Berlin Leiter Qualitätssicherung und Produktentwicklung

Gießen + Walzen erfahrenen Metallurgen Leichtmetall-Gesellschaft mbH,

Lebensmitteltechnologen für den Bereich Anwendungstechnik und Entwicklung
F 13 306 WELT-Verlag, Essen
Leiterin DOB-Einkant/Verkanf Selbstverwirklichung für eine DOB-Expertin mit Fingerspitzengefühl Personal & Management Bera-

tung
Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn
Leiter Zentrales Marketing
- Investitionsgüterindustrie Personal & Management Bera-

tung
Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn
Leiter PR/Werbung
mit Erfahrungen in systematischer, kreativer Offentlichkeits-arbeit, Werbung und Verkaufsförderung Mummert + Partner, Köln Leiter der Konstruktion Studium, mehrjährige Berufserfahrung Unternehmensberatung

Dr. Hans-J. Krämer, Hamburg Leiter Entwicklung und Konstruktion Geräte und Systeme der Elektroinstallation Dr. Tobien & Partner, Stuttgart

Leiter des Verkaufsbüros Krefeld Ihre Stärke liegt im Verkauf Führungs- und Personalberatung **GmbH** Klaus D. Widdig, Köln Mitarbeiterin mit Stenografie- und

Schreibmaschinenkenntnissen Steiner & Co., Berlin Materialbeschaffung/Technik/ Koordination In- und Ausland Bereich Materialwirtschaft, stellvertretender Ressortleiter Angermann Consult GmbH,

Nutzen Sie unseren Anfwärtsim Vertrieb, elektronische Bau-

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

# Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich chsten wochenenden beim∠eitun kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte

Beruf: \_ Straße: \_\_\_ PLZ/Ort: Datum:

Alfred Neye, Enatechnik GmbH, Quickborn

für die Leitung des Bereichs Tief- und Rohrleitungsbau Dr. Schürholz & Parmer GmbH,

Produkt-Manager International mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausbildung Anfang bis Mitte 30 Joerg E. Staufenbiel Unternehmensberatung, Köln Produktionsleiter

Kunststoffverarbeitung qualifizierte Ausbildung als Techniker (Meister bzw. Dipl.ing FH)

Feinstanzbereich 30 bis 35 Jahre alt Ausbildung als Werkzeugmacher Personalberatung PSP Produktmanager promovierte Chemiker, Bioche-

miker oder Mikrobiologen E. Merck, Darmstadt Regionalvertriebsleiter für die Gebiete Nord, West, Südwest und Süd Mönnekemeyer & Partner, Bremen

Systemprogrammierung Informatikstudium (TU oder FH) mehrjährige Berufspraxis

# 70% affer **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT. wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

JMP Anzeigenagentur GmbH, Herz/Kreislauf, Allergie mit 2 bis 3 Jahren Produktionsmanagement-Erfahrung Dr. Körschgen, Lange, Wegener, Bad Homburg v.d.H.

TA Triumph-Adler, Nürnberg Spartenleiter Beton-Fertigteile Leitung eines Geschäftsbereiches Baumgartner + Partner GmbH, Sindelfingen Ingenieur (FH) der Fachrichtung

Informatik, Elektronik oder

stfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-Kettwig Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (020 54) 101-516, -517, -1 FS 2-17 001 777

Christian Schröder Gerd Ahrens 3000 Hannover Tel. (0511) 649 00 09 FS 9-230 106

Jochen Frintrop 4000 Düsseldor Tel. (02 11) 43 50 44 Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen

WELT-Berater für Stellenanzeigen: Hans-Jürgen Linz

Im Teelbruch 100 4300 Essen 18-Kettwig

Tel. (040) 229 30 95-96 Tel. (0211) 43 38 18

Wilfried Linke 5000 Köin 1 Tel. (022) 135148/171031 FS 8-88 26 39 Horst Sauer 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt 6701 Altrip/Ludwigshafen Tel. (0 62 36) 31 32

Kurt Fengler 7050 Waiblingen 7 Tel. (07151) 22024-25 7022 Leinfelden-Echterd Tel. (07 11) 7 54 50 71 Slegi Waliner 8035 Gauting b. München Tet. (0.89) 8.50 60 38/39 FS 5-23 836 **Horst Wouters** 1000 Berlin 61 Tel. (0 30) 25 91 29 31

# DIE • WELT

Die Welt der Fach- und Führungskräfte ganisation und Kontrolle, Mana-

H. Jungheinrich, Norderstedt bei Hamburg gement-Erfahrung Unternehmensberatung Hubert H. Schaefer, Düsseldorf Software-Ingenieure mit mindestens 2- bis 3jähriger Vertriebsingenieur Berufserfahrung und Systemkenntnissen H 13 308 WELT-Verlag, Essen Techn. Verkaufsmanager Erfahrungen in der Prozeßtech-nik und im allg. Machinenbau HS-Unternehr Vertriebs-Chef Hamburg Techn. Leiter Straßenbau – Kanalbau

aktiver und unternehmerisch ge-prägter Bauingenieur (TH od. FH) Dr. Witthaus GmbH, Topmanager Logistik

- Dienstleistung/Handel führungsstarke, unternehmerisch engagierte Persönlichkeit Personal & Management Bera-

tung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Textil-Importeur sucht kompetenten jungen Mann mit Erfahrung im Verkauf R 13 314 WELT-Verlag, Essen Unternehmensberater mit speziellem Interesse in Marketing/Strategie Universitätsabschluß in Wirtschaftswissenschaften, Inge-nieurwesen oder Naturwissen-McKinsey & Company, Inc., Hamburg Übersetzer/in für technische Übersetzungen Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch

Französisch-Englisch Französisch-Deutsch MBB, Hamburg Vertriebsleiter Adsorptionsfilter Technische Textilien
IFM Institut für Managementaufgaben, Düsseldorf **Vorstands-Assistenz** Aufgabenbereich Planung, Or- -

für unseren Produktionsbereich (mobile) Antennenträger für das Funk- und Fernmeldewesen Mönnekemeyer & Partner, Maschinenbau/Süddeutschland/ Baumgartner + Partner GmbH, Sindelfingen Vertrlebsmitarbeiter IBM-Produkterfahrung Marktkenntnis, Englisch DV-Maschinen-Vertrieb, Verkanfsingenieur Elektrotechnik – Elektronik – Metallurgie NRW – Niedersachsen Dr. Weber & Partner GmbH, Frankfurt am Main Versandleiter 30-45 Jahre alt Erfahrung in der Disposition Mercuri Urval, Hamburg Verfahrensingenieur TH/FH
als Gruppenleiter
Anlagenbau/Chemicanlagen
Dr. Weinsziehr KG, Düsseldorf Vertriebs-Ingenieur (TH oder Datenverarbeitung
DVO-Datenverarbeitungs-Service GmbH, Oberhausen Verkaufsingenieur/-techniker mit Wohnsitz im Großraum Hennover mit Vertriebserfahrung ASCO GmbH, Ratingen Vertriebsingenieur für unsere Zweigniederlassung Hamburg Ingenieur, Chemiker oder techn. Kaufmann W. C. Heraeus GmbH, Hanau Vertriebsassistenten/in Export Kopierprodukte mit kaufmännsicher Ansbildung Sharp Electronics GmbH, Ham-

Boxen: Niederlage

Nairebi (dpa) - Mit einer Niederlage begann die Ostafrika-Tournee der deutschen Box-Nationalmannschaft. Im Freiluftring von Jiija gab es vor 8500 Zuschauern gegen Uganda ein

### Silber für Pohl

Täsch (dpa) - Bei der Junioren-Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination in Tasch (Wallis) gewann der 20 Jahre alte Bundeswehrsoldat Hans-Peter Pohl die Silberme daille. Es siegte Sergej Nikiforow aus

Stefan Bellof Siebter

Rio de Janeiro (sid) - Der Gießener Stefan Bellof belegte bei Formel-1-Testfahrten in Rio de Janeiro auf seinem Tyrrell-Ford den siebten Rang. In 1:40,41 Minuten war Bellof um zehn Sekunden langsamer als der Finne Keke Rosberg, der auf einem Williams-Honda die schnellste Zeit

Olympia-Bewerbung

Paris (sid) - Die französische Hauptstadt Paris wird sich mit einem vorläufigen Etat von neun Millionen Mark in den Wahlkampf um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 1992 begeben. Zusammen mit Amsterdam und Barcelona gilt Paris als aussichtsreichster Kandidat für

### Coe auf Langstrecken

London (dpa) - Der zweimalige Olympiasieger und Weltrekordhalter Sebastian Coe will auf die Langstrekken wechseln. Der 800- und 1500-m-Läufer will in diesem Jahr über 3000 Meter und zwei Meilen starten, bevor er die 5000-m-Strecke angeht.

Pokal: 100 Verletzte

London (dpa) - Das Fußballpokalspiel zwischen Sunderland und Chelsea London (2:0) endete mit schweren Krawallen. 100 Fans beider Teams wurden verletzt, als es nach dem Abpfiff zu Schlägereien kam. Neun Polizisten wurden verletzt, 90 Personen wurden festgenommen.

Braunschweiger Aktion

Braunschweig (sid) - Der Fußball-Bundesligaklub Eintracht Braunschweig gewährt zum Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 2. März 10 000 Besuchern, die arbeitslos sind, freien Eintritt. Der Klub startete die Aktion, weil die Region Braunschweig eine Arbeitslosenquote von rund 15 Prozent beklagt.

Ahmann fällt länger aus

Osnabrück (dpa) – Trainer Erhard Ahmann wird seinem Klub VfL Osnabrück längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der Trainer des Zweitligaklubs erlitt in der letzten Woche einen leichten Herzinfarkt und muß noch einen Monat im Krankenhaus

# ZAHLEN

Weltmeisterschaft in Ruhpolding, 28 Kilometer: 1. Kaschkarow (UdSSR) 0:57:50,3 Stunden (mill Strafminuten), 2. Roetsch ("DDR") 0:59:18,6 (2), 3. Phipponen (Finnland) 0:59,45,0 (0)...6. Reiter 1:00:41,5 (1)...10. Angerer (beide Deutschland) 1:01:25,4 (4).

SKI ALPIN SKI AIPIN

Weltcup-Abfahrt der Herren in Bad
Kleinkirchheim (Österreich): 1. Alpiger 1:56,04, 2. Müller (beide Schwelz)
1:56,43, 3. Niederseer 1:57,01, 4. Steiner
(beide Österreich) 1:57,19...8. Zurbriggen (Schweiz) 1:58,09...24. Waşmeier 1:59,23...29. Wildgruber 1:59,75,
30. Renoth (alle Deutschland) 1:59,82.—
Stand im Gesamtweltcup: 1. Girardelli
(Luxemburg) 215 Punkte, 2. Zurbriggen 187, 3. Wenzel (Liechtenstein) 172.

SKISPRINGEN

Weltcup-Springen in St. Moritz: 1. Vettori (Östereich) 225,0 Punkte (91 und 94,5 Meter), 2 Nykänen (Finnland) 217,5 (90/94), 3. Weißflog ("DDR") 216,9 (89/83)... 15. Bauer 193,9 (88/84)... 21. Klauser (beide Deutschland) 188,7 (88,5/81,5). – Stand im Weltcup: 1. Nykänen 144 Punkte, 2. Felder (Österreich) 126, 3. Vettori 117, 4. Weißflog 198

SKI NORDISCH

Welfenprennen der Damen über zehr Kilometer in Klingenthal: 1. Böe 32:54,2 Minuten, 2. Nykkelmo (beide Norwegen) 33:09,8, 2. Romanowa (UdSSR) 33:22.5, 4. Nosck ("DDR") 33:42,3,5. Kratzer (Schweiz) 33:51,1,6. Lamberg (Schweden) 33:53,0, 7. Jäger (Deutschland) 33:54,2.

Grand-Prix-Turnier in Delray Beach/Florids, (1,3 Millionen Dollar), Herren, Viertelfinale: Smid (CSSR) -Noah (Frankreich) 6:3, 6:3, 7:5, Davis (USA) – Edberg (Schweden) 6:1, 6:4, 7:5, Mayotte – Leach (beide USA) 6:2, 6:3, 6:2, Gunnarsson (Schweden) – Ge-rulaitis (USA) 2:6, 6:3, 6:4, 6:2 – Damen, Viertelfinale: Bassett (Kanada) – Mandikova (CSSR) 7:5, 6:2

SCHWIMMEN Drei-Länder-Kampf der Damen in Helsingborg (Schweden), Endstand: 1. Kanada 140 Punkte, 2. Schweden 128; 3. Deutschland 91.

31. NOX-Meeting der "DDR" in Ost-Berlin (50-m-Bahn): 200 m Freistil: 1. Schowtka (Deutschland) 1:51.67 Minuten; 2. Liess ("DDR") 1:52,11, 3. Korthals (Deutschland) 1:54,06. – 400 m Freistil: 1. Lodziewski ("DDR") 3:51,82, 2. Henkel (Deutschland) 3:54,41. – 100 m Brust: 1. Lang (Deutschland) I:04,69. - 200 m Lagen: 1. Baumann (Kanada) 2:03,15, 2. Bermel (Deutschland) 2:05,74

GEWINNZAHLEN
Mittwochslotto: 8, 13, 18, 19, 20, 35, 36,
Usatzzahl: 4. — Gewinnzahl Spiel 77:
329 498. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotto: Klasse 1: 318 222,00 ark, 2 127 268,80, 3. 6 385,70, 4. 120,80, BIATHLON / Nervenstarker Kaschkarow mußte Ski wechseln und wurde dennoch Weltmeister

# Abgeschlagener Angerer sinnierte beim Weißbier: "Es können nicht immer dieselben vorne sein"

Peter Angerer tröstete sich mit einem Weißbier. "Es gibt keine Entschuldigung. Die anderen waren heute einfach besser", meinte der 25 Jahre alte Skijäger. Völlig erschöpft war er wenige Minuten zuvor im Zielraum zusammengebrochen. Die Jagd, um vier Fehlschüsse auszugleichen, war vergeblich gewesen. Dem Olympiasieger blieb im ersten Wettbewerb der Biathlon-Weltmeisterschaften Ruhpolding nur der zehnte Platz

Der Goldjunge des vergangenen Jahres hatte an einer Medaille vorbeigezielt. Vier Strafminuten am Schießstand warfen Angerer aussichtslos zu-rück. Trotz der fünftbesten Laufzeit blieb der Gebirgsjäger aus Hammer am Ende nach 1:01:25,4 Stunden weit hinter dem Sieger zurück. Wie die 15 000 Zuschauer hatte

auch der neue Weltmeister Juri Kaschkarow (57:50,3 Minuten/0 Strafminuten) mehr von Peter Angerer erwartet. "Er stand offenbar zu sehr unter Erfolgsdruck", meinte der 22jährige aus Swerdlowsk in Sibirien, der ohne Fehlschüsse blieb und im Siitonen-Schritt zum Sieg stürmte. Und weiter: Nachteil von Peter Angerer war, daß er hier zu sehr von den Medien und den Fans abgelenkt wurde. So etwas stört. Ich dagegen konnte mich in aller Ruhe auf den Wettbewerb vorbereiten." Nach zwei Siegen bei der Junioren-WM 1982 und 1983 holte Kaschkarow in Ruhpolding seinen ersten Einzeltitel bei den Senio-

Der stellvertretende UdSSR-Sportminister gehörte zu den ersten Gratulanten der sowjetischen Nummer eins, die seit vier Jahren der Nationalmannschaft angehört. Wie Peter Angerer brach auch Silbermedaillengewinner Frank-Peter Roetsch (59:18,6/2), die 20 Jahre alte "DDR"-Hoffnung, im Ziel völlig erschöpft zusammen. Bronze ging an den Finnen Tapio Piipponen (59:45,0/0). Zum ersten Mal in der Geschichte der Biathlon-Sportes blieben damit gleich drei Skijäger in einem 20-km-Rennen unter einer Stunde.

"So ist das im Sport. Es gibt nur drei Medaillen, und es können nicht immer dieselben vorn sein", meinte Peter Angerer, der sich mit dem guten Mannschaftsergebnis tröstete. Ernst Reiter (1:00:41,5/1) aus Eisenärzt aus der Bronze-Staffel von Sarajevo war als Sechster bester Schützling von Bundestrainer Jürgen Seifert und dürfte sich mit diesem Spitzenresultat doch noch für die 4x7,5km-Staffel am Sonntag qualifiziert haben."...Nach der Qualifikation war

ich nur der fünfte Mann, aber nach diesem Super-Ergebnis darf ich wie-

der hoffen", meinte Reiter. Fritz Fischer (1:02:15,6/4) aus Ruhpolding belegte Platz 16 unter 78 Startern. Der Hobby-Angler war vor elf Tagen während der Abschlußvorbereitung im Südtiroler Antholz Vater geworden. Auch sein Vereinskamerad Herbert Fritzenwenger (23.) verspielte eine bessere Plazierung durch sechs Fahrkarten am Schießstand. Während Ernst Reiter in der ersten Startgruppe ausgelost worden war und noch vor dem einsetzenden Schneefall ins Ziel kam, wurden die Läufer mit den hohen Startnummern durch den Schnee gebremst. Für Peter Angerer allerdings keine Ausrede: "Auch der Sieger hatte mit dem

Schnee zu kämpfen." Zu den Geschlagenen gehörte auch der Titelverteidiger und Olympiasieger über 10 km, Eirik Kvalfoss (27.) aus Norwegen. Mit 57:02,6 Minuten war der Student aus Voss bei Oslo zwar der Schnellste in der Loipe, nach sieben Fehlschüssen hatte der mit der Startnummer 78 als letzter Skijäger nach Peter Angerer ins Rennen gegangene Norweger jedoch keine Chance mehr, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen.

Wie im Skilanglauf ist auch im Biathlon das Wachsen der Ski tabu. Alle Aktiven liefen mit Paraffin-Belag, was zu Kuriositäten beim Stehend-Schießen führte. Weil der nötige Halt fehlte, stellten sich viele mit ihren Skiern auf Mützen, Handschuhe oder die Skistockschleifen. Die "DDR"-Asse schnallten sogar einen Ski ab, um besseren Halt zu finden. Weltmeister Juri Kaschkarow mußte nach der dritten von insgesamt vier Schießeinlagen einen Ski wechseln, weil ihm die Bindung gebrochen war. Trotz dieses Mißgeschicks war sein Sturmlauf nicht aufzuhalten.

Selbstverständlich UdSSR-Sportler der gefeierte Held von Ruhpolding. Er muß schon gute Nerven besitzen, wenn ihn selbst ein Bindungsbruch nicht aus der Bahn wirft. Der 21 Jahre alte Student stieg ausgangs des Ski-Stadions kurzerhand in einen Ersatzski und rannte damit zum Sieg. Daß er mit zweierlei Ski verschiedener Hersteller Weltmeister wurde, fiel ihm erst im Ziel auf. Er sagte: "Ich war blendend in Form und wußte um meine Stärke am Schießstand. Außerdem besitze So ganz wird Angerer die Niederla-

ge nicht auf sich beruhen lassen: Am Samstag über zehn Kilometer will er

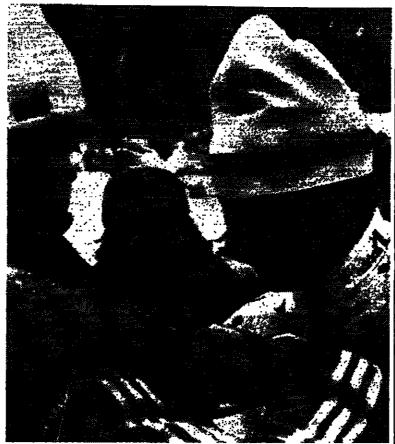

Erschöpft und enttäuscht: Olympiasieger Peter Angerer wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht

MOTORSPORT / Klage von Tyrrell abgewiesen

# Zukunft von Bellof ungewiß

In der Formel 1 wird in der kommenden Saison doch ein Benzin-Limit von 220 Litern gelten. Ein Pariser Gericht gab in der Berufungsverhandlung dem Internationalen Automobil-Verband (FIA) recht. In einer vorhergehenden Instanz hatte ein anderes Gericht vor knapp zwei Monaten zugunsten des Klägers Tyrrell entschieden. Ken Tyrrell, Besitzer des englischen Rennstalls, für den auch der Deutsche Stefan Bellof (Gie-Ben) startet, hatte verlangt, das Limit auf 195 Liter zu reduzieren. Damit wollte er die Chancengleichheit seiner Wagen, die als einzige noch mit einem herkömmlichen Saugmotor ausgerüstet sind, gegenüber den mit Turbo-Triebwerken bestückten Konkurrenz-Autos erreichen.

Dieses Urteil gegen Ken Tyrrell hat möglicherweise Folgen für den Start Tyrrell-Rennstall Nachdem Tyrrell seine Option auf eine Verlängerung des Vertrages mit Bellof in Anspruch nahm, der Gießener den Kontrakt aber noch nicht unterschrieb, forderte Bellof schriftlich von Tyrrell für 1985 einen Turbo-Motor. Dieser steht aber nach Lage der Dinge derzeit nicht zur Verfügung, so daß Bellof möglichweise doch den bereits unterschriftsreifen Vertrag bei Toleman eingehen wird, obwohl Toleman noch der Reifenlieferant und ein großer Sponsor fehlt.

Das Tyrrell-Team war letztes Jahr von der Weltmeisterschaft wegen Gewichts- und Treibstoff-Manipulationen ausgeschlossen worden. Auch die von Bellof und dem Engländer Martin Brundle gewonnenen WM-Punkte wurden aberkannt.

SKI ALPIN

# Wasmeier fuhr auch hinterher

sid. Kleinkirchheim

"Das war meine Revanche für den verpaßten Start in Bormio." Karl Alpiger, der den Sprung in die Schweizer Abfahrtsmannschaft für die Weltmeisterschaft nicht geschafft hatte, gewann gestern in Bad Klein-kirchheim (Österreich) das erste Rennen nach der WM und seine erste Weltcup-Abfahrt überhaupt. Der 23 Jahre alte Alpiger aus dem Schweizer B-Team sprang für Doppel-Weltmei-ster Pirmin Zurbriggen in die Bresche, der fast gestürzt wäre und nur mit einem Stock als Achter ins Ziel

"Es ist ein verrücktes Gefühl, alle geschlagen zu haben", freute sich der Überraschungssieger immer wieder im Zielraum. Alpiger, der 1982 die Europacup-Wertung in der Abfahrt gewonnen hatte, startete in Gröden mit einem fünften Platz in die Saison. Er sagt: "Es war eine faire Entscheidung, daß ich in Bormio nicht dabei war. Ich bin überhaupt froh, daß man in der Schweizer Mannschaft so lange Geduld mit mir hatte. In Österreich wäre ich schon längst aus der Mannschaft geflogen."

Karl Alpiger, dem selbst ein vierter Platz im letzten Rennen vor der WM in Garmisch-Partenkirchen nicht mehr den Startplatz für Bormio gesichert hatte, siegte auf der 3250 Meter langen Strohsack-Piste vor seinem Landsmann Peter Müller. Für Müller, den ewigen Zweiten (bei Olympia in Sarajevo und auch bei der WM gewann er jeweils Silber), langte es mal wieder nicht zum Sieg. Dritter wurde Stefan Niederseer, der sich ebenfalls nicht für Östereichs WM-Team hatte qualifizieren können.

Wie in Bormio landeten die deutschen Läufer wieder weit hinten. Bester war noch Riesenslalom-Weltmeister Markus Wasmeier (Schliersee) auf dem 24. Rang. Wasmeier, der mit der hohen Startnummer 37 ins Rennen ging, meinte: "Im Training hatte ich noch ein ganz gutes Gefühl." Zum Rennen meinte Wasmeier: "Wir haben wohl die falschen Ski gewählt. Ich bin eine bessere Linie als im Training gefahren, und Fehler hatte ich auch keine."

Alpigers Landsmann Peter Lücher hatte nach seinem verpaßten WM-Start erneut Pech. Mit Startnummer sieben stürzte er schwer, mußte mit einem Schienbeinbruch mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Enttäuschend auch das Abschneiden von Helmut Höflehner als Zwölfter.

FUSSBALL

# DFB erhält einen hohen Gewinn

sid, Düsseldorf

Die aus deutscher Sicht sportlich mißratene Fußball-Europameisterschaft wurde wirtschaftlich für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein Volltreffer. Das Endturnier brachte dem DFB erstmals einen Gewinn, den Schatzmeister Egidius Braun auf etwa 750 000 Mark beziffert. Vor vier Jahren mußte der DFB den Gewinn des EM-Titels mit einem Minus von 750 000 Mark bezahlen. Allein an Prämien wurden damals 630 000 Mark ausgeschüttet.

Der Gewinn in Frankreich gegenüber Italien resultiert aus dem weitaus besseren Stadien-Besuch (fast 600 000 Zuschauer in Frankreich und nur 350 000 in Italien) sowie höheren Honoraren für Fernsehrechte und Stadien-Werbung. Die Franzosen ka-men bei den 14 EM-Spielen auf eine Brutto-Einnahme von 15,7 Millionen

Nach Abzug von Steuern, FIFAund UEFA-Abgaben sowie der Organisationskosten verblieb ein Überschuß von fast 6,6 Millionen Mark. Von diesem Gewinn erhält der DFB wie Belgien, Rumänien und Jugosla-wien je 10,5 Prozent oder gut 690 000

Die Zuschauer-Einnahmen machen in der Endabrechnung allerdings nur ein Drittel des Gesamtgewinns aus. Als weitaus größerer Posten schlugen rund 11,7 Millionen Mark vom Fernsehen (6,1 Millionen) und der Werbung (gut 5,2 Millionen) sowie aus der weiteren Vermarktung zu Buche. Auch in diesem Bereich, der direkt von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) verwaltet wird, lief Frankreich den Italienern (1980 mit 6,5 Millionen Mark für TV- und Werbe-Rechte) deutlich den Rang ab.

Dieser EM-Kuchen wird von der UEFA in zehn Teile zu je 1,17 Millionen und nach dem folgenden Schlüssel aufgeteilt: Ein Zehntel an die UEFA, ein Zehntel an den EM-Gastgeber sowie je ein Zehntel an die acht Endrunden-Teilnehmer. Die Franzosen sind hier also zweimal dabei und kassieren somit rund 3,5 Millionen Mark. Da ist es kein Wunder, daß sich der DFB mit England, Holland sowie dem nordischen Quartett Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland um die Rolle als Gastgeber für die EM-Endrunde 1988 bewirbt.

Derzeit werden dem DFB und den Engländern die besten Aussichten eingeräumt.

Willkommen an Bord.

### und ihnen dringend geraten, den Reduzierungen nicht zuzustimmen. Dann, so soll Hansen, der vor drei Monaten Präsidentschaftskandidat war, aber nicht zum Zuge kam, er-



Kanada. Ab Frankfurt, Düsseldorf und München.

> Canada direkt von 3 Städten Deutschlands. Zu den meisten Städten Kanadas. Näheres bei Ihrem IATA-Reisebüro. Oder unter: 069/250131. Air Canada. Flüge, die wie im Flug vergehen.

> Nach wie vor fliegt nur Air



# Einmal abgesehen von Willi O. Hoffmann von Bayern München, der stets frank und frei er-

STAND PUNKT / Präsidenten

klärt, wie gerne er sein Amt ausübt, haben alle anderen Präsidenten der Fußball-Bundesliga diese Sätze im Repertoire: 1. Sie hätten sich nicht in ihre Ämter gedrängt. 2. Im Grunde müsse man sie für verrückt halten, daß sie sich solch ehrenamtlichen Streß aufbürdeten. 3. Seien sie natürlich jederzeit bereit zurückzutreten, wenn sich nur jemand fände, der den Posten übernimmt.

Die Botschaft hören wir wohl, allein uns fehlt der Glaube – und das erst recht, seit uns jetzt der Düsseldorfer Bauunternehmer Hans Hansen verdeutlicht hat, mit welch rigorosen Mitteln er sich zum Amt und damit zur Macht gedrängt hat. Das Präsidium von Fortuna Düsseldorf hatte semen Lizenzspielern Gehaltskürzungen von elf Prozent abverlangt und sie damit begründet, daß dies der einzige Weg sei, um den mit rund zwei Millionen Mark verschuldeten Verein vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Laut

die freilich gestützt ist auf die eindeutigen Aussagen einiger Spieler, habe sich Hansen daraufhin an mehrere Fortuna-Profis gewandt klärt haben, werde der Verein in Konkurs gehen müssen, und er würde ihn retten.

Der Düsseldorfer Vorstand hat den Bauunternehmer wegen vereinsschädigenden Verhaltens aus den Klubreihen ausgeschlossen. Mehr noch, ihm wird ab sofort das Betreten des Trainingsgeländes untersagt, und er soll auch die Fortuna-Heimspiele im Rheinstadion nicht mehr besuchen dürfen.

Nur eines können auch diese drastischen Maßnahmen nicht mehr eindämmen: den von der Öffentlichkeit lange gehegten Verdacht, daß Bundesliga-Präsident zu sein sehr wohl attraktiv ist, weil sich das Amt nämlich bestens zur Selbstdarstellung eignet. BERND WEBER

SCHACH

# Spekulationen um Anatoli Karpow

Darstellung der Vorstandsherren,

Florencio Campomanes, Präsident des Internationalen Schach-Verbandes (FIDE), hat einen Aufschub der 49. Partie im Titelkampf um die Schach-Weltmeisterschaft zwischen Anatoli Karpow und dem Herausforderer Garri Kasparow (beide UdSSR) angeordnet. Die Umstände gaben den Gerüchten Nahrung, daß hinter den Kulissen Bestrebungen im Gange seien, den Kampf für längere Zeit zu unterbrechen.

Die Gerüchte besagen, daß Karpow der Erschöpfung nahe sei und daß erwogen werde, ob der Titelkampf nicht etwa ein halbes Jahr unterbrochen werden könne. Campomanes selbst erklärte, ihm sei kein derartiger Antrag unterbreitet worden. Er wollte aber auch nicht erklären, warum er die Auszeit angeordnet hat. Karpow, dem noch ein Sieg fehlt, hat seit dem 24. November (27. Partie) nicht mehr gewonnen. Dafür verkürzte Kasparow auf 3:5. Entschieden ist das Finale, wenn einer sechs Siege

# POKAL/BUNDESLIGA

# Programm ist noch komplett

sid, Düsseldori

Das für das bevorstehende Karne vals-Wochenende geplante Programm in der Fußball-Bundesliga und dem Viertelfinale im DFB-Vereinspokal kann nach dem derzeitigen Zustand der Platze komplett durchgeführt werden. Selbst die Austragung des Bundesligaspiels Mannheim gegen Braunschweig sowie die Pokal-Begegnung Solingen gegen Mönchengladbach schien nach Platzbesichtigungen möglich. Endgültige Entscheidungen aber werden erst die heutigen Platz-Kontrollen bringen.

Die übrigen Pokalspiele mit Uerdingen gegen Bremen, Leverkusen gegen Bayern München und Saar-brücken gegen Hannover sowie die Bundesliga-Begegnungen Bochum gegen Schalke, Bielefeld gegen Dort-mund und Frankfurt gegen Karlsruhe können durchgeführt werden; wenn keine extreme Wetterverschlechterung eintritt. "Wir werden frühzeitig die Entscheidungen treffen," meinte Spielleiter Hermann Schmaul aus

# Mit Ceausescu auch über Aussiedler gesprochen Neue sowjetische Einschätzung der Ostpolitik Bonns?

Genscher traf in Bukarest offenbar auf viel Verständnis

RERNT CONRAD. Bonn Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat bei dem rumänischen Staats- und Parteichef Nicolae Ceausescu offenbar viel Verständnis für den Wunsch nach einer reibungslosen und nach Möglichkeit verstärkten Ausreise von Rumaniendeutschen festgestellt. Dies wurde gestern nach der Weiterreise Genschers nach Wien aus unterrichteten Kreisen be-

Offiziell wurde über diesen Problembereich allerdings nichts mitgeteilt, weil nach Genschers Ansicht in humanitären Fragen, besonders bei den in dieser Hinsicht äußerst empfindlichen Rumänen, nur Diskretion weiterhilft. Genscher zeigte sich über seinen rund dreistündigen Meinungsaustausch mit Ceausescu jedoch sehr befriedigt. Dies galt offensichtlich nicht nur für die erörterten außenpolitischen Themen, sondern ebenso für die Probleme der Rumäniendeutschen, über die dem Vernehmen nach zum erstenmal völlig frei und ohne Spannungen mit dem rumänischen Staats-und Parteichef gesprochen werden konnte.

Ob und in welcher Weise dabei auch die von Bonn immer wieder kritisierten Schmiergeldforderungen rumänischer Mittelsmänner zur Sprache kamen, ist nicht bekannt. Vermutlich kam es Genscher vor allem darauf an, auch für die Zukunft einen zügigen Ausreisestrom sicherzustellen und die im vergangenen Jahr erreichte Zahl von 16554 deutschen Umsiedlern aus Rumänien noch zu erhöhen. Die Aussichten dafür scheinen gut zu sein. Es ist allerdings anzunehmen, daß die Rumanen eine öffentliche Behandlung dieser Fragen ablehnen.

### Niemand wird gedrängt

In Bonn gilt es als sicher, daß Genscher gegenüber Ceausescu - wie schon Bundeskanzler Helmut Kohl beim Staatsbesuch des Rumänen im Oktober vergangenen Jahres - betont hat, die Bundesregierung wolle keineswegs irgend jemanden zur Ausreise aus Rumänien drängen. Vielmehr gelte die Feststellung: Je besser die Lebensbedingungen für die Rumäniendeutschen seien, desto weniger

Zur Verbesserung der Lage der Deutschen, die in Rumanien bleiben wollen, könnte beispielsweise ein von Bonn seit einiger Zeit nach Kräften unterstütztes deutsch-rumänisches Industrieprojekt im Gebiet Temesvar/Banat beitragen. Wie verlautet, hat die Bundesregierung mit der Bereitstellung eines Sonderbürgschaftsplafonds von 700 Millionen Mark, der Beauftragung eines besonderen Bevollmächtigten und der Anregung einer gemischten Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung von Rahmenbedingungen einen wesentlichen Beitrag zur

Realisierung des Projekts geleistet.

### Nicht einladend genug

Der Bundesaußenminister hat sich gegenüber Ceausescu dafür eingesetzt, daß mit dem Industrievorhaben jetzt begonnen wird. Allerdings ist dafür die Mitarbeit deutscher Firmen notwendig, die bisher – nicht zuletzt wegen der Erschwernisse für eine Zusammenarbeit durch verstärkte Kompensationsforderungen der rumänischen Seite und die schlechte Wirtschaftslage in diesem Land kein gesteigertes Interesse an einem Engagement in Temesvar gezeigt ha-

Daran anknüpfend hat Genscher ausdrücklich auf die Bedeutung einladender Rahmenbedingungen für die von Rumänien gewünschten deutschen Investitionen in Gemeinschaftsunternehmen hingewiesen. Der rumänische Staatschef hat dem Bundesaußenminister seinerseits eine Liste mit möglichen deutsch-rumänischen Kooperationsprojekten überreicht. Im Mai wird in Köln ein deutsch-rumänisches Symposium zur Förderung des Warenaustausches stattfinden. Genscher möchte noch vorher Wirtschaftsexperten zum genaueren Studium der Lage nach Rumänien entsenden.

Weitgehende Übereinstimmung hat sich bei der Diskussion Genschers mit Ceausescu und dem nimänischen Außenminister Stefan Andrei über außenpolitische Fragen ergeben. Beide Seiten wollen engen Kontakt halten, um nach Wegen zur Unterstützung des sich anbahnenden neuen West-Ost-Dialogs zwischen den Großmächten zu suchen. Zusammenfassend meinte der Bundesau-Benminister, Bonn und Bukarest wollten ein neues Kapitel in ihren politischen und wirtschaftlichen Be-

Als ein "begrüßenswertes Anzeichen", daß die sowjetische Regierung zu einer realistischen Einschätzung der Bonner Ostpolitik zurückkehrt, hat die Bundesregierung einen Kommentar in der amtlichen sowjetischen Regierungszeitung "Iswestja" gewer-tet. Die Zeitung hatte im Anschluß an die Bundestagsdebatten zur Schlesier-Frage von "beachtenswerten Elementen" des Realismus in der Bonner Ostpolitik gesprochen.

Wie Regierungssprecher Peter Boenisch gestern dazu der WELT sagte, habe Bonn trotz der im Osten geführten Propagandakampagne und der von ihr gezeichneten Zerrbilder eine Politik der Verständigung und des Ausgleichs unbeirrt weiterge führt. Die Bundesregierung registriere, daß dies von sowjetischer Seite

ietzt anerkannt wird. Wie Boenisch erklärte, biete die Aufnahme der Rüstungskontrollverhandlungen in Genf gute Vorausset-zungen für eine Verbesserung der Ost-West-Beziehungen. Bonn sei daher der Auffassung, daß für eine konstruktive Weiterführung der Ostpolitik Möglichkeiten bestehen. "An unserer Bereitschaft hierzu soll es nicht

Die "Iswestja" hatte am Mittwoch zu der jüngsten Bundestagsdebatte geschrieben: "Der Charakter der Debatten zeugt davon, daß es die Bundesregierung in der entstandenen Situation als notwendig betrachtet, die für sie sehr nachteilige Diskussion über die europäischen Grenzen etwas zu dämpfen und offiziell ihre Treue zu den Verträgen zu bekräftigen, die die Bundesrepublik mit den sozialistischen Ländern und vor allem mit Polen geschlossen hat." Die Zeitung hob dabei hervor, daß

Bundeskanzler Kohl die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Achtung der territorialen Integrität aller europäischen Staaten in ihren jetzigen Grenzen als "grundlegende Voraus setzung für den Frieden" bezeichnet habe, und kommentierte: "Die Ele-mente des Realismus in der Haltung der Bundesregierung in Schlüsselfragen, die mit den Beziehungen zu den sozialistischen Ländern zusammenhängen, sowie die im Verlauf der Debatten bekundete Absicht, wenigste<u>ns</u> ein wenig Distanz zu den revanchistischen Vertriebenenverbänden zu halten, verdient zweifellos Beach-

# Demonstrations-Strafrecht: In der Koalition lebt alter Streit neu auf

Fragezeichen hinter Berliner Formel / CSU wendet sich gegen "schlechte Kompromisse"

Die "Krisenlage" wurde diese Woche im Kanzleramt zwischen dem Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Rudolf Seiters, und seinem Parteikollegen, Kanzleramtsminister Rudolf Schäuble, beraten. Anlaß: Der zunächst auf kleiner Flamme kochende Dissens in der Koalition über den Kompromiß zur Reform des Demonstrationsstrafrechts droht sich auszuweiten. Jeden-

WELT NACHRICHTEN

falls bilden sich inzwischen bei FDP und Union größere Gruppen gegen-einander. FDP-Chef Genscher hat ein Urteil schon abgegeben: Der Kom-promiß muß stehenbleiben. Der CSU-Vorsitzende Strauß hält dagegen: "So mcht."

Der Kompromiß, den die Rechtsexperten der Koalition am 4. Februar in Berlin ausgehandelt hatten, besagt in seiner zentralen Aussage, daß Ver-mummung und passive Bewaffnung in Zukunft als Ordnungswidrigkeit einzustufen seien, nicht aber – wie es Teile von CDU und CSU gefordert hatten ~ als Straftathestand.

Diese Einigung geht über den be-stehenden Rechtszustand hinaus, insofern sie Vermummung und Passivbewaffnung generell als Ordnungs-widrigkeit einstuft. Bisher gilt die Regel, daß eine Demonstration vor der

### Grüne rotieren und verzichten

Im Gegensatz zu ihren Parteifreunden in Nordrhein-Westfalen bleiben die Grünen in Hessen bei ihrer Entscheidung, in der Zeit vom 16. März bis zum 16. April ihre Abgeordneten im Landtag durch Rotation auszuwechseln. Dies gilt zunächst nur für sechs der sieben Mandatsträger. Der siebte, der in das Parlament selbst erst nachgerückt ist, soll später folgen. Zugleich mit dieser Entscheidung, die vom Landtagspräsidenten Erwin Lang (SPD) ausdrücklich als verfassungskonform bezeichnet wird, verzichten die ausscheidenden Abgeordneten der Grünen auf die ihnen nach dem Gesetz über die Entschädigung und Altersversorgung der hessischen Landtagsabgeordneten zustehende Abfindung in Höhe von je

gens die Auflage des Vermummungsverbots erhalten haben muß, ehe Zuwiderhandelnde mit Bußgeld bedacht werden können. Andererseits bleibt der Berliner Kompromiß hinter den Koalitionsvereinbarungen vom Frühjahr 1983 zurück. Damak war beschlossen worden, unverzüglich zu prüfen", ob "Strafvorschriften" gegen Vermummung und Pas-sivbewaffnung "erforderlich" seien. Das interpretieren Teile in der Union als Absichtserklärung, Vermum-mung zu einem Straftatbestand zu

In einem Interview mit der Koblenzer "Rhein-Zeitung" stellte Strauß gestern unter Hinweis auf die vermehrten Terror-Akte der jüngsten Zeit fest, daß zumindest für die CSU schlechte Kompromisse" wie der von Berlin \_indiskutabel" seien. Sie gingen nämlich "auf Kosten der Sicherheit der Bürger und des Staates". Wörtlich sagte Strauß: "Wir bestehen darauf, daß diese Koalition die Vor-aussetzungen dafür schafft, den Sumpf von Anarchie, Terror und Gewalt endlich auszutrocknen." Die ablehnende Haltung gegenüber der Berliner Einigung der Koalitionsrechtsexperten ist auf Seiten der CSU nahezu lückenlos. So formulierte der par-

### Wieder Ärger in Osterreich

Zu einer Belastungsprobe für die Wiener Regierungskoalition aus Sozialisten und Freiheitlicher Partei entwickeln sich innerparteiliche Auseinandersetzungen um Verteidi-gungsminister Frischenschlager. So hat der Vorsitzende des Kärntner Landesverbandes der FPÖ, Jörg Haider, eine Spaltung der Partei ange-droht und offen gegen Frischenschlager Stellung bezogen. Dessen Entschuldigung gegenüber dem israelischen Volk für die persönliche Begrü-Bung des aus vierzigjähriger italienischer Haft entlassenen ehemaligen SS-Sturmbannführers Walter Reder bezeichnete Haider als überffüssig. Der Kärntner drohte, er werde unter Umständen mit seinen Anhängern die Partei verlassen.

THOMAS KIELINGER, Bonn Genehmigung durch die Polizei ei- lamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Carl-Dieter Spranger, gegenüber der WKLT: "Lieber keinen Kompromiß als diesen."

Doch ebenso entschieden meldet sich die FDP zu Wort. Ihr Vorsitzender Genscher warmte in einem Gespräch mit dem "Handelsblatt" vor einem "Fingerhakeln und einem Abrücken von getroffenen Vereinbarungen." Wer den Terrorismus über das Demonstrationsstrafrecht bekämpfen wolle, betreibe eine "Verniedlichung des Terrors". Sein Parteifreund Gerhart Baum, stellvertretender FDP-Vorsitzender, stellte in Saarbrücken die "einhellige Haltung" der FDP dar. man werde von dem Berliner Kompromiß "nicht abrücken".

Angesichts solch tiefgehender Unterschiede verwundert es nicht, daß weder auf Seiten der FDP noch der Unionsparteien großes Interesse be-steht, das umstrittene Berliner Kind mit Hilfe eines "Pakets" zu retten, bei dem die Einigung vom 4. Februar an-gerechnet wurde gegen FDP-Entge-genkommen bei anderen Gesetzesin-itiativen zur inneren Sicherheit, wie etwa beim Datenschutz. Schäuble und Seiters faßten daher schon die letzte Lösung ins Auge: Behandlung des Konflikts auf der Ebene der Par-

### Beobachter sollen Pflicht werden

Die Vertreter der 16 NATO-Länder bei der Stockholmer Konferenz für Vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa (KVAE) wollen die Einladung von Manöverbeobachtern zur Pflicht machen. Aus westlichen Kreisen verlautete, damit solle eine Lücke in der KSZK-Schluaßkte von Helsinki geschlossen werden. Damals war die Zulassung von Manöverbeobachtern aus anderen Ländern dem veranstaltenden Land überlassen worden. Eine Reaktion der osteuropäischen Länder lag zunächst nicht vor. Nach Worten eines portugiesi-schen Sprechers, der das Projekt im Namen der NATO vorlegte, soll gesichert werden, daß es sich bei einem Manöver nicht um die Vorbereitung eines Überraschungsangriffs auf ein anderes Land handelt.

# "Iswestija" wirft China Bedrohung vor

DWJAFP, Meskan Massive Angriffe auf die Volksrepublik China hat das sowietische Regierungsorgan "Iswestija" verog. fentlicht. Die Zeitung warf Peking vor, den Interessen des Sozialismus zu schaden und eine "Bedrohung für die Sicherheit der sozialistischen Staaten" darzustellen.

Erstmals hat damit eine sowietische Zeitung nach dem Besuch des sowjetischen Vize-Ministerpräsidenten Archipow in Peking im Dezember wieder eine scharfe Polemik begonnen. Beobachter sehen darin eine Re. aktion Moskaus auf die Kritik Pe kings an der vietnamesischen Offensive in Kambodscha. Am Mittwoch hatte Peking Moskau beschuldigt, für die vietnamesische Politik in Kambo. dscha verantwortlich zu sein. Zu. eleich unterstützte es die Forderung der Asean-Staaten an Moskau, seine militärische Unterstützung für Hanoi zu beenden.

Wörtlich schreibt "Iswestija": "In einer ganzen Reihe seiner außenpoli-tischen Positionen stellt sich China wie bereits in der Vergangenheit -gegen die UdSSR, gegen die sozialistischen Länder und schadet durch seine Handlungen den Interessen des internationalen Sozialismus. Manchmal stellt es dadurch eine Bedrohung für die Sicherheit der sozialistischen

Der Artikei erschien zum 35. Jahrestag der Unterzeichnung des sowjetisch-chinesischen Freundschaftspaktes am 14. Februar 1950. Peking hatte 1980 den damals formal noch bestehenden Pakt auslaufen lassen Die "Iswestija" beklagt nun insbesondere den "zwiespältigen Charakter des Vorgebens der chinesischen Führung gegenüber der UdSSR".

China und die UdSSR hatten 1982 Gespräche aufgenommen, um ihre seit 20 Jahren gestörten Beziehungen zu "normalisieren". Die nächste Gezu "normalisieren". Die nachste Ge-sprächsrunde ist für März in Moskau geplant. Zu den drei Vorbedingungen Pekings für eine Normalisierung – Abzug der Sowjets aus Afghanistan, Truppenentflechtung an der gemein-samen Grenze sowie Verzicht auf Unterstützung der vietnamesischen Besetzung Kambodschas - schrieb die "Iswestija", die UdSSR wolle zwar den Dialog fortsetzen. Eine Normalisierung müsse aber im Interesse aller sozialistischen Länder sein und dürfe unseren Freunden und Verbündeten" nicht schaden.

Die neue Bahn

# Damit kommen Sie bis zum Mond.

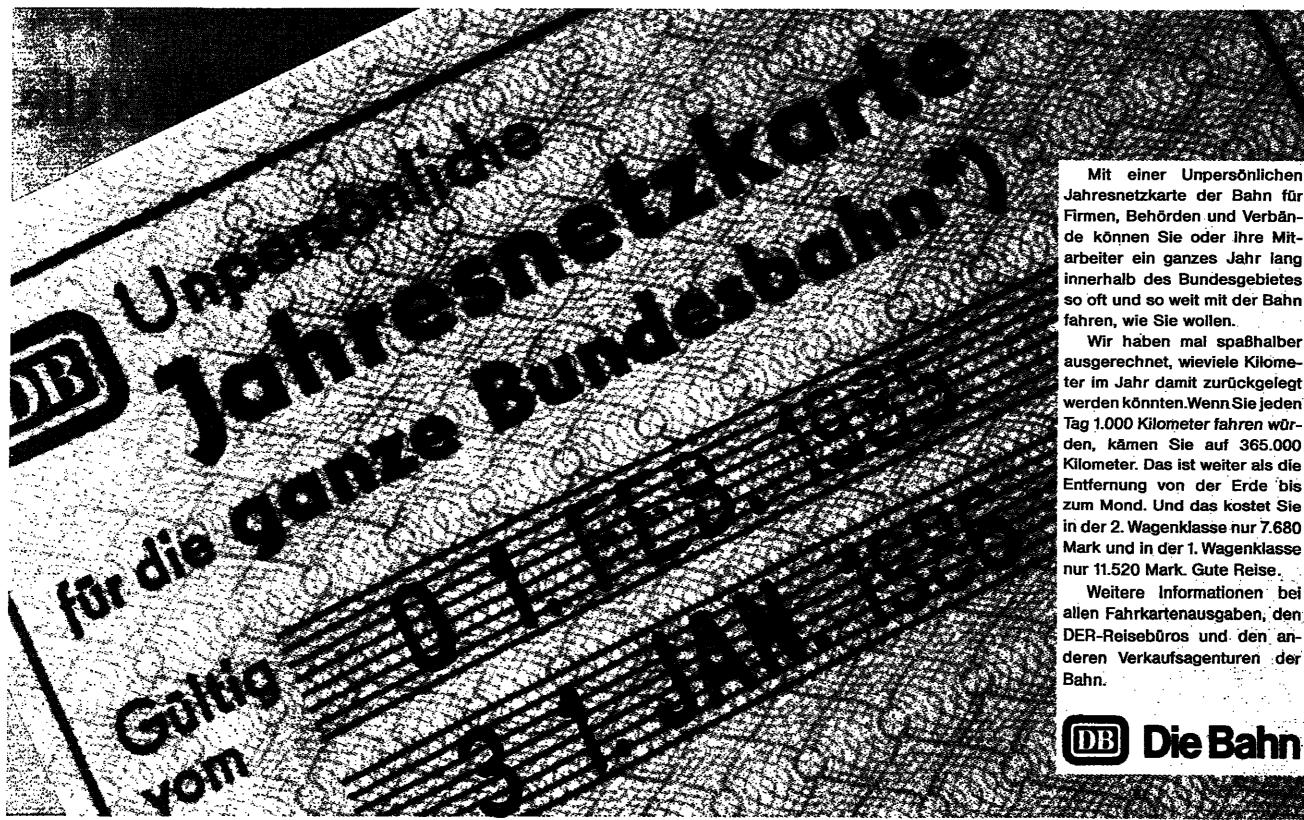

Mit einer Unpersönlicher Jahresnetzkarte der Bahn für Firmen, Behörden und Verbände konnen Sie oder ihre Mitarbeiter ein ganzes Jahr lang innerhalb des Bundesgebietes so oft und so weit mit der Bahn fahren, wie Sie wollen.

ausgerechnet, wieviele Kilometer im Jahr damit zurückgelegt werden könnten. Wenn Sie jeden Tag 1.000 Kilometer fahren wür den, kāmen Sie auf 365.000 Kilometer. Das ist weiter als die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Und das kostet Sie in der 2. Wagenklasse nur 7.680 Mark und in der 1. Wagenklasse nur 11.520 Mark. Gute Reise.

Weitere Informationen bei allen Fahrkartenausgaben, den DER-Reisebüros und den anderen Verkaufsagenturen der



5227 \_\_\_\_\_\_

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Kompetenz-

ter wie das Bundeskartellamt und eine Aufsichtsbehörde wie das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen über ihre Arbeit in die Haare geraten; entbehrt das nicht einer gewissen Ironie. So hat die Kartellbehörde die Beitragsanpassung in bestimmten Versicherungssparten zum Anlaß genommen, der Versicherungsaufsicht ein "mehr als kollegiales Verhältnis zur Versicherongswirtschaft vorzuwerfen. Was Prof. Siegfried Klaue, Leiter der & Beschlußkammer des Kartellamtes, so leicht von den Lippen geht - mangelnder Wettbewerb und vor Beitragsanpassungen unge-schützte Kunden – verrät wenig Kenntnis vom Versicherungsge-

Klaue sollte eigentlich die Urteile und Streitfälle kennen, in denen die Versicherungsaufsicht mit den Beaufsichtigten querliegt. Beispiel: der sogenannte Türkentarif der Auto-Haftoflichtversicherer und der höchstrichterlich zugunsten der Versicherer beendete Streit um die Beitragsanpassung in der Rechtschutzversicherung.

Bei den Anpassungsmechanis-men ist leicht nachzulesen, daß Beiträge nur mit einiger Verzögerung und dann auch nur teilweise erhöht werden können. Beitragssenkungen, für die es auch Vorschriften gibt, sind aber obligatorisch, außer-

ordentliche Kündigungen immer möglich. Übrigens: Der Wettbewerb, um den sich Klaue sorgt, ist stark genug, daß auch bei einer Bei-tragserhöhung die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Der Wettbe-werb muß ja nicht wie im Einzelhandel so weit verkommen, daß er ruinõse Züge annimust.

## Emissionspause

ed. – Die Emissionspause für aus-ländische D-Mark-Anleihen, die der für diese Papiere zuständige Unterausschuß des Zentralen Kapitalmarktausschusses (ZKMA) bis zu seiner nächsten Sitzung am 6. März beschlossen hat, ist nicht nur eine sachgerechte Entscheidung, die eine Entlastung des mit Neuemissionen überschwemmten Marktes er-leichtert. Vor dem Hintergrund der Diskussion über eine Liberalisie-rung dieses Marktes, an dem deut-sche Töchter ausländischer Banken das Konsortialführungsprivileg der deutschen Banken brechen wollen. ist der Emissionsstopp zugleich ein geschickter Schachzug. Die deut-schen Banken haben damit die Notwendigkeit einer Weiterexistenz des ZKMA-Unterausschusses unter Beweis gestellt, der von Ausländern als Instrument zur Zementierung der Führungsmacht deutscher Banken bei der lukrativen Emission ausländischer D-Mark-Anleihen kritisiert wird, Gäbe es dieses Lenkungsgremium nicht, das einen un-gezigetten Emissionswettbewerb verhindern soll, würde der Markt

US-WETTBEWERBSFÄHIGKEIT / Bericht einer hochkaratigen Arbeitsgruppe

# Schwacher Produktivitätsfortschritt im Vergleich zu Konkurrenzländern

diten, die Auslandskapital in großem

Umfang anlocken, ist in der gewerbli-

chen US-Wirtschaft die Verzinsung

des eingesetzten Kapitals in den ver-

gangenen 20 Jahren inflationsberei-

nigt gesunken.
4. Die Verschlechterung der US-Handelsbilanz begann nach 1971, dem

HORST-ALEXANDER SIEBERT, Washington Die USA müssen die Ärmel aufkrempeln und Dämme gegen die sich seit vielen Jahren verschlechternde Wettbewerbsfähigkeit am Weltmarkt bauen - eine Entwicklung, die durch die gigantischen Handelsdefizite noch beschleunigt wird. Diese Warnung hat eine hochkarätige Arbeitsgruppe aus 30 Topmanagern, hohen Regierungsbeamten und Professoren an Präsident Reagan gerichtet.

Die "Task Force" unter Leitung 3. Trotz der gegenwärtig hohen Rendes Präsidenten der Hewlett-Packard Company, John A. Young, die im Juni 1983 vom Weißen Haus gebildet worden war, untermanert in ihrem Abschlußbericht ihre Besorgnisse und Empfehlungen mit einer Fülle von Beweisen. Sie lassen sich so zu-

1. In Amerika hinkt der Produktivitätsfortschritt hinter dem in anderen Konkurrenzländern langfristig her. Von 1960 bis 1983 betrug der Zuwachs in den USA im Durchschnitt 1,2 Prozent, in Japan aber 5,9, in Südkorea 5,3, in Frankreich 3,7 und in der Bundesrepublik Deutschland 3,4 Prozent. Japan führt mit Abstand in den Bereichen Stahl, Fahrzeuge, Präzisions- und Elektromaschinen.

Zwar wurden in den USA seit 1960 etwa 33 Millionen Arbeitsplätze geschaffen, während Europa netto ein Minus registrierte. Sie entstanden jedoch hauptsächlich in weniger produktiven Branchen mit dem Ergebnis, daß der Lebensstandard langsamer gewachsen ist als in Kanada. Deutschland, Frankreich, Italien und Japan. Real stagnieren in Amerika die Stundenlöhne seit 1973; seit 1979 sind sie sogar gesunken.

**AUF EIN WORT** 

letzten Jahr mit einem Überschuß. 1984 erreichte der Passivsaldo 123,3 Milliarden Dollar, hauptsächlich als Folge der wechselkursbedingten Billigeinfuhren. Weltmarktanteile verlor Amerika sogar in sieben von zehn Warengruppen im Spitzentechnolo-Folgt man dem Bericht, dann hat sich die internationale Wettbewerbs-

stitionsanreize durch kürzere Abschreibungsfristen und höhere Steuergutschriften geschaffen wurden, zwar etwas verbessert. Aber die vorausgegangenen Verluste sind nicht Die größere wirtschaftliche Inter-

dependenz der Industriestaaten hat dazu geführt, daß sich der Anteil der Importe und Exporte am amerikanischen Bruttosozialprodukt in zwei Dekaden verdoppelt hat. Die USA ex-

fähigkeit der USA seit 1981, als Inve-

dustrieproduktion; aber insgesamt 70 Prozent aller erzeugten Güter konkurrieren mit ausländischen Waren. Der Welthandel, dessen Volumen sich in Dollars seit 1970 versiebenfacht hat, wächst schneller als die US-Wirtschaft, wobei Absatzchancen einfach nicht genutzt werden.

"Die Führungsrolle der USA ist nicht mehr garantiert", heißt es in dem Bericht. Die Sorgen konzentrieren sich auf Japan und die Schwellenländer am Rande des pazifischen Beckens. Hier wird der Warenverkehr zur Einbahnstraße: Ihr Überschuß im Handel mit Amerika stieg 1984 auf 34,1 und 24,4 Milliarden Dollar. Der Ausschuß wirft diesen Staaten, zu denen außer Japan, Südkorea, Taiwan, Singapur, Hongkong und Malaysia gehören, ständige Verstöße gegen die Marktgesetze vor.

Damit die USA nicht den Anschluß auf dem Weltmarkt verlieren, müssen laut \_Task Force" vier Bedingungen erfüllt werden: Schnellere Anwendung neuer Technologien und Förderung der Innovationen, was neue Industrien schafft; billigeres Kapital, bessere Ausbildung und Handelspolitik als nationale Priorität. Um die Wettbewerbsziele zu erreichen, soll Präsident Reagan ein Ministerium für Wissenschaft und Technologie gründen, die Forschung und Entwicklung steuerlich begünstigen, die Antitrust-Barrieren abbauen und das Copyright stärken.

BUNDESHAUSHALT

# Gewinn der Bundesbank deutlich höher als 1984

Die Bundesbank wird nach Informationen des CDU-Abgeordneten Dietrich Austermann dem Bund einen Gewinn von 13,5 bis 14 Milliarden Mark überweisen. Das ist mindestens eine Milliarde mehr als im Bundeshaushalt 1985 (12,5) angesetzt. Der Haushaltsexperte fordert, wie er gegenüber der WELT erklärte, die Gewinnüberweisung in einer Summe. Er erinnert daran, daß der '83er Gewinn in Höhe von knapp 11,4 Milliarden Mark in fünf Beträgen von April bis August 1984 ausgezahlt worden sei (einmal fünf und viermal je 1,6

Die sofortige Auszahlung führe zu lastung des Kapitalmarktes und erspare dem Bund Zinszahlungen in Millionenhöhe. So habe die Ratenzahlung 1984 den Bund nach Berechnungen Austermanns rund 60 Millionen Mark gekostet (für die Inanspruchnahme von etwa 5,6 Milliarden Mark Kassenverstärkungskrediten von Mai bis August).

Austermann beruft sich auch auf das Bundesbankgesetz. Es schreibe die sofortige Gewinnauszahlung vor. Den Einwand der Bundesbank, daß durch die einmalige Überweisung der Geldmarkt in Unordnung gerate, läßt Austermann nicht gelten, da das Geldvolumen im Jahresverlauf nicht ausgeweitet werde. Im übrigen wäre es 1982 und 1983, als 10,5 und 11 Milliarden Mark Gewinn jeweils in einem Betrag ausgezahlt worden seien, auch nicht zu Turbulenzen am Geldmarkt

Austermann, der im Haushaltsausschuß des Bunde ter unter anderem für Bundesschuld und Bundesbankgewinn ist, plädiert dafür, mit den außerplanmäßigen Einnahmen von über einer Milliarde Mark außerplanmäßige Investitionen zu finanzieren.

US-WIRTSCHAFTSLAGE

# Ohne Autoabsatz schrumpfte der Verbrauch sogar leicht

H.-A. SIEBERT, Washington Amerikas Verbraucher haben auch im Januar eine Pause eingelegt, wozu wohl der ungewöhnlich kalte Winter beigetragen hat. Denn die US-Konjunktur stützt sich nach wie vor hauptsächlich auf den Konsum. Nach Angaben des Handelsministeriums in Washington erhöhten sich die Einzelhandelsumsätze zwar um 0,7 Prozent, rechnet man jedoch den Automobilabsatz heraus, ergibt sich ein Minus von 0,1 Prozent. Im Dezember war ein Rückgang um 0,5, ohne Fahrzeuge

um 0,2 Prozent registriert worden. Die Autokäufe, die im Dezember um 1,4 Prozent schrumpften, nahmen im Januar um vier Prozent zu. Einbrüche um 5,1 (0,5) Prozent verzeichnete der Bekleidungssektor. Die gro-Ben Verlierer waren diesmal die Warenhäuser und Supermarktketten, deren Umsätze um fünf und 4,6 Prozent fielen. Gegenüber Januar 1984 erhöhte sich der Index um 6,4 Prozent. Neben der Beschäftigung, Industrieproduktion, Preisentwicklung und Geldversorgung sind die Einzelhandelsumsätze der wichtigste Konjunkturindikator. Frühzeitig signali-sierte er Sommer 1984den Wachstumsknick im dritten Quartal.

US-Handelsminister bleibt indes optimistisch; als Ausgabenmotor nannte er die höberen Realeinkommen, das anhaltende Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft und die niedrigeren Zinsen. Dagegen sagt das Conference Board in New York für 1985 eine gebremste Spen-dierfreudigkeit der US-Konsumenten voraus. Die Gründe: Die hohe Preisstabilität hält die Stundenlöhne in Schach, was die Einkommenserwartungen drückt. Da auch die Zinseinnahmen bescheidener ausfallen und viele Jobs wegen der Rationalisierungsbemühungen der Firmen nicht sicher sind, sinkt zwangsläufig die Verbrauchernachfrage. An der US-Wertschöpfung ist der Einzelhandel mit mehr als 40 Prozent beteiligt.

WELTRAUMSTATION "COLUMBUS"

# Technologietransfer durch Beteiligung nicht gesichert HEINZ HECK, Bonn Grund: Die Erfolge der europäis

Grundsätzliche Bedenken gegen die europäische Beteiligung an einer amerikanischen bemannten Raumstation ("Columbus") hat der Vorsitzende des Hausbaltsausschusses im Deutschen Bundestag, Rudi Walther (SPD), in einem Gespräch mit der WELT erhoben. Nach Meinung Walthers ist weder ein ungehinderter Technologietransfer über die Forschungsergebnisse sichergestellt noch sei garantiert, daß die Anlagen in den USA nicht auch strategisch genutzi werden.

"Als abschreckendes Beispiel" dienen ihm die Erfahrungen mit Spacelab (woffir noch die Regierung Schmidt/Genscher verantwortlich war). Spacelab sei mit deutschem Steuergeld gebaut worden und gehöre jetzt den USA.

Walther stellt die Frage, welches Interesse Washington an der europäischen Beteiligung haben könne. Die finanzielle Unterstützung könne es nicht sein. Angesichts ihrer Finanzkraft hätten die USA diesen Betrag selbst aufbringen können. Nach Meinung des Haushaltsexperten geht es den Amerikanern vielmehr darum, die "europäischen Ressourcen durch ein amerikanisch dominiertes Projekt abzusaugen". Damit könne Washington die Marschrichtung der europäischen Technologie in dieser wichtigen Frage bestimmen.

Verkürzt heißt das für Walther: Die USA wollten sich die europäische "Konkurrenz vom Hals halten". Der Grund: Die Erfolge der europäischen Trägerrakete Ariane 3 hätten die amerikanische Konkurrenz "aufgeschreckt". Die SPD hätte auch einer größeren Beteiligung an Ariane 5 zugestimmt, als die Bundesregierung sie im Januar mit 22,5 Prozent an dem Sieben-Milliarden-Projekt beschlossen hatte (gleichzeitig mit der 37,5-Prozent-Beteiligung an Columbus).

Das Ariane-Projekt diene der europäischen Integration. Hier gebe es auch keine Beschränkungen im Technologie-Transfer. Die SPD hätte aus denselben Gründen auch einer Beteiligung an dem von Frankreich kurzfristig vorgeschlagenen europäi-schen Projekt eines Weltraumfahrzeugs "Hermes" zugestimmt. Sie habe daher vor den Entscheidungen im Haushaltsausschuß und Kabinett im Januar über Columbus und Ariane 5 eine Expertenanhörung durchsetzen wollen. Da diese von der Koalition verwehrt wurde, blieb nur die Ablehnung. Die Anhörung soll jetzt auf SPD-Antrag gemeinsam vor dem Haushalts- und dem Technologie-Ausschuß nachgeholt werden.

Insofern geht nach Meinung Walt-hers auch der Vorwurf seines CDU-Kollegen im Haushaltsausschuß. Lutz Stavenhagen, ins Leere. Dieser hatte mit Blick auf die Ablehnung von einer Verzögerungspolitik der SPD gesprochen, die zu Lasten der Wirtschaft Bremens (als eines großen potentiellen Nutznießers aus der Auftragsvergabe) gehe.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

# Bund erhöht

die Zinsen Frankfurt (dpa/VWD) - Der Bund

erhöht die Zinsen der Bundesobligationen, Bundesschatzbriefe und Finanzierungsschätze. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank vom Donnerstag werden ab 15. Feburar Bundesschatzbriefe Typ A (sechs Jahre Laufzeit und jährliche Zinsausschüttung) mit einer Rendite von 7,25 Prozent nach bisher 6,77 Prozent angeboten. Die Bundesschatzbriefe vom Typ B (sieben Jahre Laufzeit und Zinsansammlung) bieten eine Rendite von 7.53 (7.03) Prozent. Die neuen Bundesobligationen haben bei einem Nominalzins von 7,25 (6,75) Prozent und einem Ausgabekurs von 99 50 (98 80) Prozent eine Rendite von 7,37 (7,04) Prozent. Die neuen Finanzierungsschätze des Bundes werden mit einer Laufzeit von einem Jahr, einem Nominalzins von 7,50 Prozent und einer Rendite von 6,04 (5,25) Prozent ausgestattet. Die Finanzierungsschätze mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Nominalzins von 6.20 Prozent bieten eine Rendite von 6,84 (6,15) Prozent

Iran senkt Ölpreise

Teheran (dpa/VWD) - Iran hat die Preise für leichtes Rohöl von 29,11 Dollar auf 28,05 Dollar je Barrel (159 Liter) und für schweres Öl von bisher 27,55 Dollar auf 27,35 Dollar je Barrel gesenkt. Dies teilte die iranische Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag mit. Iran hatte gemeinsam mit Lybien und Algerien gegen die Mehrheitsentscheidung der Organisation erdőlexportierender Länder (OPEC) vom 30. Januar gestimmt, den Richtpreis für Rohöl aufzugeben und eine neue Preisskala einzuführen, die von 26.50 Dollar für die schweren Rohöle vom Persischen Golf bis 28,90 Dollar für afrikanisches Leichtöl reicht.

Weniger US-Stahlarbeiter

Washington (Sbt.) - In der US-Stahlindustrie schrumpft die Beschäftigung rapide. Wie das amerikanische Eisen- und Stahlinstitut mitteilte, erreichte sie im Dezember den niedrigsten Stand seit 51 Jahren. Auf den Lohn- und Gehaltslisten standen nur noch 213 100 Namen, verglichen mit 245 500 Ende 1983. 1975 bis 1979 betrug die Durchschnittsbeschäfti-

gung noch 453 000. Die Arbeitskosten für Stundenlöhner veränderten sich gegenüber dem Vormonat nicht. Sie machten 22,16 Dollar aus.

Hoher Exportanteil

Düsseldorf (dpa) - Beinahe jede dritte Mark verdient die nordrheinwestfälische Wirtschaft auf fremden Märkten. Mit 117 Milliarden Mark hatte das Exportgeschäft im vergangen Jahr nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes bereits einen Anteil von 28,9 Prozent am Gesamtumsatz. Allerdings gab es je nach Branche starke Unterschiede: Der Maschinenbau erreichte eine Exportquote von 52,5 Prozent, die chemische Industrie von 44,4, hingegen blieben Verbrauchsgüterindustrie mit 20,2, Bergbau mit 15,6 und mit 7,1 Prozent unter dem Durch-

Weltölförderung nahm zu

Hamburg (dpa/VWD) ~ Die Weltrohölförderung hat 1984 erstmals seit vier Jahren wieder zugenommen. Wie die Deutsche Shell AG, Hamburg, mitteilte, wurden im vergangenen Jahr nach ersten Schätzungen 2,7 Milliarden Tonnen produziert, 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. 1979 seien es noch 3,2 Milliarden Tonnen gewesen. Das größte Plus erreichten die Länder Westeuropas, die ihre Förderung um 9,1 Prozent auf 179 Millionen Tonnen erhöhten. Davon entfielen rund 90 Prozent auf den britischen und norwegischen Teil der

### Keine Beschlüsse

Frankfurt (dpa/VWD) - Die Deutsche Bundesbank will offenbar nicht mit geldpolitischen Maßnahmen den Kursanstieg des US-Dollar bremsen. Der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank hat auf seiner Routinesitzung gestern in Frankfurt keine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt.

### Wochenausweis

| <del></del>          | 7.2    | 31.1.  | 7.1.  |
|----------------------|--------|--------|-------|
| Vetto-Währungs-      |        |        |       |
| eserve (Mrd.DM)      | 63,1   | 64,3   | 66,4  |
| Kredite an Banken    |        | 92, 1  |       |
| Vertpapiere          | 4,2    | 4,3    | 4,3   |
| Bargeldumlauf        | 106,71 | 106.41 | 109.2 |
| linl. v. Banken      |        | 51,1   |       |
| linlagen v. öffentl. | -      | •      | -     |
| laushalten           | 1.0    | 1.2    | 0.8   |

# Scheinbare Bausparfreiheit Von WERNER NEITZEL

Nervös bis aufgeregt sind die Re-aktionen unter den deutschen Bausparkassen. Ausgelöst hat diesen Wirbel ein neuer Bauspartarif, den das Beamtenheimstättenwerk (BHW) derzeit mit aufwendigem Werbegetrommel am Markt publik macht. "Dispo 2000" - so der progressiv anmutende Name dieses neuen Bauspartyps des Hamelner Instituts vereinige die Vorzüge des Sparbuches mit denen des Bausparvertrages. In der Tat erhält der Bausparer mit diesem System eine bislang ungewohnt große Dispositionsfreiheit. Zwar schließt er einen Vertrag über eine bestimmte Bausparsumme ab, was bedeutet, daß er, um an das Bauspardarlehen heranzukommen, 50 Prozent (diese Bedingung ist beim -BHW neu) der ganzen oder einer Teilbausparsumme angespart, eine zweijährige Mindestfrist abgewartet und eine bestimmte Zielbewertungs-

zahl erreicht haben muß. Ansonsten hat er jedoch viele Freiheiten, angefangen von der flexiblen Wahl der Verzinsung, des Ansparund Tilgungsrhythmus bis hin zu der für einen Bausparer bisheriger Prägung neuartigen Möglichkeit, jederzeit (wie beim Sparbuch) ohne Kündigung des Vertrags auch zwischendurch Geld (bis zu 2000 DM monatlich kurzfristig) abheben zu können.

Genau dies aber ist ein Punkt, der nicht nur den direkten Bausparkonkurrenten dieses Instituts Kopfzerbrechen bereitet. Die Wirkungen reichen bis in das allgemeine Kreditgewerbe hinein. So verwundert es nicht, daß Sparkassen-Präsident Helmut Geiger bereits scharfe Kritik am neuen BHW-Tarif übte. Denn die grö-Bere Flexibilität des neuen Bauspartyps dürfte die Grenzen zwischen Bausparkassen, Banken und Sparkassen zunehmend verwischen. Das kann den Sparkassen, die mit ihren Landesbausparkassen bei bislang effektiver Arbeitsteilung in einem Boot sitzen (wie übrigens auch den Genossenschaftsbanken mit ihrer Bausparkasse Schwäbisch Hall) keineswegs

 $\cdots \in \mathbb{S}^2$ 

Geigers Kritk geht indessen über Wettbewerbsgesichtspunkte ninaus. Er spricht von einem "Schonwetter-Tarif, der die Gefahr beinhalte, daß bei steigendem Zins die bestehenden Bausparverträge einfach abkassiert werden könnten. Nicht von ungefähr kommt auch die Forderung, solche Bauspareinlagen unter die Mindestreservepflicht zu stellen. Ansprochen ist die Gefahr, die dem Kern des Bausparens, das bekanntlich auf einem Kollektiv aufbaut, drohen könnte. Wenn es auch zu begrü-Ben ist, daß der Bausparvertrag leichter zu handhaben sein wird, so ist doch nicht zu übersehen, welche Risiken für die Extragslage und Funk-tionsfähigkeit der Bausparkasse in dieser neuen Vertragskonstruktion Nicht zuletzt wird suggeriert, daß

jetzt völlig zusammenbrechen.

das neue System eine Art Wunderwaffe sein konnte, mit der das Problem der Wartezeiten – bis zur Zuteilung der Verträge – gelöst werden könnte. Der schleppendere Spargeld-eingang der letzten Jahre hat nämlich dazu geführt, daß sich die Wartefristen hauptsächlich für solche Sparer, die durch schnelle und hohe Einzahlungen rasch zur Zuteilung drängen, tendenziell kräftig ausgeweitet ha-ben. Dieses Handikap, unter dem die ganze Branche mehr oder minder zu leiden hat, läßt sich durch kein noch so elever ausgetüfteltes System beseitigen. Denn noch immer gilt das Ge-setz, daß nur soviel Geld zur Zuteilung zur Verfügung steht, wie durch Spar- und Tilgungsleistungen her-einkommt. Alles andere ist Augenwi-

Die rund dreißig privaten und öf-fentlichen Bausparkassen in der Bundesrepublik, die aufgrund des kühleren Klimas am Bau, der restriktiven staatlichen Forderpolitik und vor allem auch des verschärften Wettbewerbs untereinander und der konkurrierenden Angebote aus anderen Bereichen des Kreditgewerbes dünnere Luft atmen, tun gut daran, eine weitere Flexibilisierung mit großer Vorsicht zu betreiben. Mit Effekthascherei ist letztlich keinem gedient.

Soviel steht fest: Die Zeiten üppigen Wachstums sind auch in der Bausparbranche vorbei. Es wird weniger neu gebaut und dafür mehr renoviert und modernisiert. Das bedeutet für die Bausparinstitute, sich mit kleineren Verträgen zu begnügen. Diese Tendenz schlägt immer stärker durch. Eine solche Entwicklung führt natürlich dazu, daß in einem regelrechten Verdrängungswettbewerb um Marktanteile und Kunden gefightet wird. Doch sollte dies alles mit

Maß und Ziel geschehen. Nicht ausgeschlossen ist, daß eine auf diese Art gewonnene "nene Bausparfreiheit" sehr schnell ins Gegenteil umschlagen könnte. Dazu würde eine ungünstigere Konstellation am Kapitalmarkt eigentlich schon ausreichen. Die negativen Folgen für das hochsensible Bausparsy-

# Prof. Dr. Heinz-Gerhard Frack, Präsident des Verbandes der Chemischen Industrie, Frankfurt. FOTO: DEWELT

Von einer gespaltenen Konjunktur spricht der Deutsche Sparkassen-und Giroverband in seiner jüngsten Lageanalyse. Während der Export nahtlos an das hervorragende Ergeb-nis der Handelsbilanz 1984 anknipfen könne, sei die Binnenkonjunktur nach wie vor labil. Die Auftragsein gänge aus dem Inland seien durch weg niedriger als vor Jahresfrist. Auch die Produktion habe sich nicht spürbar verbessern können. Wie labil die Binnenkonjunktur derzeit sei, zei ge der durch das harte Winterwetter im Januar ausgelöste Rückschlag am Arbeitsmarkt. Die Bundesbank sollte sich nicht zu einer wechselkursorien-tierten Zinspolitik verleiten lassen. empfiehlt der Verband. . .

99 Wir müssen in der

Bundesrepublik

Deutschland mit Sorge

beobachten, daß die na-

turwissenschaftliche

Ausbildung sträflich

vernachlässigt wird, ob-

wohl wir auf die Pro-

duktion auf dieser Basis

existentiell angewiesen

"Die Konjunktur

ist gespalten"

New York, New York. TWA bringt Sie bequem von Frankfurt und München nach New York. Dort sorgt unser eigener Terminal-Komplex auf JFK für schnelle und reibungslose Einreise in die USA. Und für einen bequemen Weiterflug nach über 60 Städten in den Staaten. Der bequeme Weg nach USA

BELGISCHE NATIONALBANK / Dollarstärke gefährlich

# Abhängigkeit von USA steigt

zentriere seine Dynamik vor allem

Mangels eigener Möglichkeiten oder wegen fehlenden Willens schei-

ne gegenwärtig außer den USA kein

Land und keine Staatengruppe bereit

zu sein, die interne Nachfrage anzu-

kurbeln und die Amerikaner in ihrer

Rolle als Konjunkturlokomotive zu

unterstützen, heißt es in dem Bericht.

Die Europäische Gemeinschaft sei

zwar von der Größe her in der Lage,

Washington abzulösen, habe jedoch -

aufgesplittert in zehn Haushalts-,

Steuer- und Währungsautoritäten -

nicht kohärent auf die Wirtschaftskri-

se reagiert und den Wachstums-

rhythmus der Erstjahre nach ihrer

So hat die EG nach Angaben der

Bank, obwohl ihre aktive Bevölke-

rung 5 Prozent größer war als die der

USA, 1984 ein Einkommen von nur 70

Prozent des amerikanischen erwirt-

schaftet. Nach der zweiten Erdölkrise

habe sich die Gemeinschaft deutlich

abhängen lassen: Verglichen mit 1975

bis 1977 sei das europäische Sozial-

produkt in den vergangenen zwei

Jahren um 15 Prozent gewachsen,

während das amerikanische einen

Der Wiederaufschwung in der EG

ist nach dem Bericht mehr eine Folge

der amerikanischen Konjunktur als

das Resultat eines eigenen Willens zur Ankurbelung der Wirtschaft. So hätten sich die Industriepolitik der

Gemeinschaft wie auch die nationa-

len Beschäftigungspolitiken auf defensive Maßnahmen beschränkt und

die Folgen der Strukturkrise eher auf

Die Bank warnt vor der Gefahr,

daß es zu einem plötzlichen Zerfall des Dollars bei gleichzeitiger Ab-

schwächung der amerikanischen

Konjunktur kommen könne. Bisher

seien die Nachteile eines starken Dol-

lars für die europäische Wirtschaft oft

zu wenig gesehen worden. So könne

ein durch niedrige Zinsen verursach-

ter Verfall der amerikanischen Wäh-

rung die Exportmöglichkeiten der

Dritten Welt und Europas empfind-

lich reduzieren.

die Nachbarländer abgewälzt.

Zuwachs von 20 Prozent erzielte.

Gründung verloren.

auf die Förderung der Exporte.

WILHELM HADLER, Brüssel Verschuldung paralysiert. Japan kon-

Selten seit der Wiederaufbauperiode nach dem Kriege sei die Gesundheit der internationalen Wirtschaft so
sehr von Anstößen aus einem einzigen Land abhängig gewesen, schreibt
die Belgische Nationalbank in ihrem
gestern veröffentlichten Jahresbericht. Während die in strukturellen
Schwierigkeiten befangenen europäischen Länder abwarteten, daß die
amerikanische Wirtschaft sie ins
Schlepptau nehme, seien die Staaten
der Dritten Welt durch ihre exzessive

Wenn Sie über-

# **AUTOS**

orientiert sein wollen:

# DIE O WELT INTERNATION FOR DESTRUCTION FOR DES

Himacis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnementsteistellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum senug) schriftlich zu widerrufen her DIF WELT. Vertreib Posttach 50 58 30, 2000 Humburg 36

Au Dill WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, New Hamburg 36 Bestellscheim

Bate helem Sie mir zum nachstmöglichen Erman bis auf weiteres die WELT Der monat Ische Bezugspreis betragt DM 26-20 (Avsland 35-20; Luttrostversand auf Anfrage), anteilige Ver ande und Zustellkösten sowie Mehrwertsteuer eingeschlissen.

Unterwholt

(ch habe das Recht, diese Bestellung innerhalb son Tagen (Absende-Datum genügt)
schriftigh zu widernifen bei DJE WELT,
Vertreb, Postlach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

CDCCCDDWAND

GROSSBRITANNIEN / Spotmarkt-Notierungen ziehen an

# Kein neues Ölpreissystem WILHELM FURLER, London Regierung 45 Mill. Pfund zusätzli

Die staatliche Ölgesellschaft British National Oil Corporation (BNOC) hat sich zur Beibehaltung ihres offiziellen Kontraktpreises in Höhe von 28.65 Dollar je Barrel (ein Barrel gleich 159 Liter) entschlossen. Damit hat sich Großbritannien im Anschluß an das jüngste Abkommen der Organisation erdölexportierender Länder, das System starrer offizieller Kontraktpreise zugunsten eines flexibleren, den Spotmarktpreisen angepaßten Preismechanismus aufzugeben, was zunächst erwartet worden war.

was zunächst erwartet worden war.
Die jetzt getroffene Entscheidung,
die rückwirkend für den Zeitraum
seit Anfang dieses Jahres gilt, dürfte
BNOC rund 50 Mill. Pfund (180 Mill.
DM) kosten, da sie praktisch alles Öl
der Januar- und Februar-Produktion
zu einem Durchschnittspreis von nur
27 Dollar je Barrel verkauft hat. Bereits Ende letzten Jahres hatte die

Regierung 45 Mill. Pfund zusätzlich bereitstellen müssen, um die hohen Verluste von BNOC abzudecken. Sie waren auch damals entstanden, weil die Regierung sich entschlossen hatte, den offiziellen Preis für britisches Öl deutlich über dem besten Preis zu halten, den die BNOC für ihr Öl erzielen konnte.

Der BNOC-Beschluß hat an den Spotmärkten bereits zu einem weiteren Anziehen der Preise geführt. So stieg die Notierung für März-Verladungen von Brent-Ol um zehn Cents auf 28,10 Dollar.

auf 28,10 Dollar.

Zuversichtlich über die weitere Ölpreis-Entwicklung hat sich jetzt der Chairman des Ölkonzerns BP, Sir Peter Walters, geäußert. In einem Gespräch mit Journalisten erklärte er, daß die Opec in der Lage sein werde, die jüngsten Preis- und Mengenbeschlüsse von Genf auch tatsächlich einzuhalten. "Das Opec-Paket ist in sich selbst folgerichtig", meinte er.

PERU / Wirtschaftliche Probleme und Terrorismus sind die wichtigsten Wahlkampfthemen

# Erfolglose Suche nach neuen Krediten

Der Terrorismus ist das wichtigste Thema des peruanischen Wahlkampfes; in den letzten viereinhalb Jahren kamen fast 5000 Menschen gewaltsam ums Leben. Zweitwichtigster Punkt ist die Wirtschaft. Selten zuvor war die Nation in einer so desolaten Situation. Die Zahl der unterbeschäftigten Peruaner überschreitet die 50-Prozent-Marke. Die Schattenwirtschaft soll bereits 60 Prozent des Bruttosozialproduktes erreichen.

Die Kritik an der Regierung richtet sich gegen bestimmte Punkte: Beipielsweise wurden französische Mirage-Flugzeuge gekauft, die in einem Guerrilla-Krieg wertlos sind. Das Haushaltsdefizit wurde nicht drastisch gekürzt. Es beträgt 9,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) waren zuletzt 4,1 Prozent versprochen worden. So scheiterten in den letzten Monaten die verzweifelten Versuche, neue Kreditquellen zu erschließen.

"Peru ist, brutal gesagt, pleite", erklärt ein Diplomat. Seit Juni letzten Jahres zahlt die Nation keine Zinsen mehr auf ihre Auslandsschulden, 13,2 Mrd. Dollar. In der Zwischenzeit akkumulierten sich 300 Mill. säumige Zinsen. Da die Regierung seinen Schuldendienst von 300 000 DM nicht leistet, stornierte Bonn eine zugesagte Kapitalhüfe von 200 Mill. DM.

Dennoch kamen die deutschen Niederlassungen, mit Direktinvestitionen von 125 Mill. DM an der peruanischen Wirtschaft beteiligt, relativ gut über die Krise gekommen. Keiner dieser Betriebe mußte schließen. Am stärksten haben sich die Pharma-Konzerne in Peru engagiert, an erster Stelle Bayer.

Regierungsvertreter meinen, die Konjunktur-Lage habe sich verbessert. Die Wirtschaft verzeichnete letztes Jahr eine Wachstumsrate von 2,7 Prozent. Dieses Jahr soll der Trend anhalten. Die Kalkulationen bewegen sich zwischen zwei und drei Prozent. Überwunden scheint der Schock des Krisenjahres 1983 (Minuswachstum zwölf Prozent). In den Bereich der positiven Entwicklungen gehört auch die Handelsbilanz, die 1984 mit einem Überschuß von 672 Mil. Dollar schloß.

Wenn am 14. April gewählt wird, der konservative Politiker Fernando Belaunde Terry (72) dann im Juli den Präsidentenpalast rämmt, wird er auf die vermeintlichen Erfolge hinweisen. Er sieht seine fünfjährige Amtszeit positiver als die meisten seiner Landsleute. Belaunde argumentiert, die Naturkatastrophen (Trockenheit und Überschwemmungen), die sinkenden Weltmarktpreise für die Rohstoffe, die internationale Rezessionsphase und der Kampf gegen die maoistische Guerrilla-Organisation "Sendero Luminoso" (Leuchtender Pfad) hätten die Wirtschaft immer wieder zurückgeworfen.

Unberücksichtigt bleibt, daß die Inflationssorgen nicht überwunden sind. Den 125 Prozent des Jahres 1983

TALIEN / Drei Prozent mehr Autos produziert

ITALIEN / Drei Prozent mehr Autos produziert

# Inlandsnachfrage nahm zu

GÜNTHER DEPAS, Mailand
Die italienische Automobilindustrie hat im vergangenen Jahr
I 439 176 Autos produziert. Das sind
43 645 Stück oder 3,1 Prozent mehr
als im Vorjahr, in dem ebenfalls eine
Steigerung eingetreten war. Damit
kehrten die Unternehmen erstmals
wieder zum Stand des Jahres 1980
zurück. Der Zuwachs ging voll auf
das Konto der Inlandsnachfrage.

Auf dem Binnenmarkt wurden insgesamt 1636 363 Fahrzeuge abgesetzt, das sind 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen auf die inländischen Hersteller 1031 638 Stück, das sind 29 073 Einheiten oder 2,9 Prozent mehr. Dadurch ging der Anteil der Inlandsmarken am Gesamfabsatz, der sich 1983 von 59,3 auf 63,4 Prozent verbessert hatte, geringfügig auf 63,05 Prozent zurück.

Die Last dieses Rückgangs trug in vollem Umfang die Marke Flat. Ihr Marktanteil verminderte sich von 47,1 auf 45,7 Prozent. Dagegen konnten sowohl die Flat-Konzernmarken Lancia und Autobiznchi (von 8,3 auf 8,6 Prozent) als auch der Branchenzweite, das Staztsunternehmen Alfa Romeo in Mailand (von 6,6 auf 7,3 Prozent), ihre Quoten erhöhen. Nuova Innocenti-Maserati und Ferrari, die beide den Absatz ihrer anspruchsvollen, aber stückzahlarmen Sportwagen auszudehnen vermochten, festigten ebenfalls ihre Marktanteile.

Italiens Topmarke Fiat brachte auf dem Inlandsmarkt mit 747 443 Autos nur 3000 Stück mehr als im Vorjahr unter, während die Konzerumarken Lancia und Autobianchi ihren Absatz immerhin um beinahe 9000 Stück auf 140 740 Einheiten erhöhten. Spitzenreiter war Lancia, deren neue Modelle in der oberen Mittelklasse einem Teil der entsprechenden ausländischen Wagentypen erfolgreich Konkurrenz machten.

Am europäischen Markt (einschließlich Italien) war der Fiat-Konzern mit seinen drei Marken mit insgesamt 13,3 Prozent beteiligt gegenüber 12,8 Prozent im Jahr zuvor. Der zweitgrößte Hersteller – Alfa Romeo – kam im Jahre 1984 auf rund 200 900 produzierte und verkaufte Fahrzeuge. Weit unter den Erwartungen blieb die Ausfuhr des zusammen mit dem japanischen Nissan-Konzern in Süditalien gebauten Arna.

Verantwortlich dafür war nicht nur die kühle Aufnahme des deutschen und schweizerischen Marktes, sondern auch und vor allem der Flop, als der sich der Arna in England herausgestellt hat. Dort wird von Nissan ein fast karosseriegleicher, aber vollständig in Japan hergestellter Arna-Doppelgänger angeboten, den die Japaner um rund 15 Prozent billiger verkaufen als die Italiener ihr Modell.

Die italienische Automobilindu-

strie exportierte im vergangenen Jahr 480 667 Fahrzeuge, 10 843 Stück oder 2,2 Prozent weniger als 1983. Der Grund für diese Verminderung war ausschließlich die schwache Nachfrage in den meisten Absatzländern. Trotz dieser Schwäche gelang es den italienischen Marken, ihren Anteil fast überall zu erhöhen.

folgten 111 Prozent im abgelaufenen Jahr. Die Hoffnungen auf eine dramatische Wende in diesem Jahr wurden

bereits im Januar enttäuscht, als die Lebenshaltungskosten um 14 Prozent stiegen.

Kurz vor der Ziellinie wechselte Belaunde noch einmal sein Wirtschaftsteam. Guillermo Garrido Lecca, ein ehemaliger Wells-Fargo-Bankier, der bisher Vizeminister für Finanzen war, übernahm das Wirtschaftsministerium von José Benavidez Munoz, einem vielkritisierten Mann. Garrido bat lediglich die Aufgabe, eine größere Katastrophe bis zum Machtwechsel zu verhindern.

Die Wahlen werden zwischen dem Sozialdemokraten Alan Garcia, dem Christdemokraten Luis Bedoya und dem kommunistischen Bürgermeister von Lima, Alfonso Barrantes. entschieden. Während Bedoya Reprivatisierungsschritte ankündigte und Barrantes die Verstaatlichung der Banken plant, möchte Garcia keine radikalen Kurskorrekturen vornehmen. Prioritäten sollen die Beschaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung der vernachlässigten Landwirtschaft haben. Peru muß heute Lebensmittel importieren, durch die Landflucht platzt Lima aus allen

Garcia, erst 35 Jahre, gilt als hoher Favorit. Wenn sich an der Stimmung der Wähler nichts ändert, wird er der jüngste Staatschef in der Geschichte Perus sein (SAD)

### Enttäuschung mit Vermögenssteuer

J. Sch., Par

Die "Steuer auf große Vermögen" (IGF), die von der sozialistischen Regierung Frankreichs zusätzlich zu den in den letzten Jahren stark erhöhten allgemeinen Grundsteuern eingeführt worden ist, hat letztes Jahr der Staatskasse gerade 3,9 Mrd. Franc gebracht. Das waren 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. An der Berechnungsgrundlage 1983/82 gemessen, wurde damit aber noch nicht einmal die Inflationsrate (9,6 Prozent) ausgeglichen.

Der wichtigste Grund für den realen Ertragsrückgang war die Entwertung der Immobilien. So ging die
Zahl der kleineren Steuerpflichtigen,
in deren Erklärungen die Grundstükcke durchweg mehr als die Hälfte der Vermögenswerte ausmachen,
beträchtlich zurück. Außerdem führte die Verallgemeinerung der Steuerbefreiung von Betriebsvermögen zu
Steuerausfällen.

Nach Angaben des Finanzministeriums haben für das Steuerjahr 1983 (1982) insgesamt 103 200 (104 000) Deviseninländer eine Vermögenssteuererklärung abgegeben. Die damalige unterste Besteuerungsgrenze von 3,2 Millionen Franc wurde inzwischen auf 3,5 Millionen Franc erhöht.

Bis 5,8 Millionen Franc beträgt der Steuersatz 0,5 Prozent, von 5,8 bis 11,5 Millionen Franc ein Prozent und für darüber hinausgehende Vermögen 1,5 Prozent. Dazu kommt eine "konjunkturelle" Sonderabgabe von acht Prozent auf die Steuerbeträge. WELTBÖRSEN/US-Währung schaffte Unruhe in London

# Rekorde an der Wall Street

New York (VWD) – Bei lebhaftem Handel zogen die Kurse an den meisten Weltbörsen an. Führende Industriewerte lagen allgemein an der Spitze der Aufwärtsbewegung. An der Wall Street schlossen die Aktienkurse am Mittwoch auf neuer Rekordhöhe. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog um 21,31 auf 1.297,92 Punkte (Vorwoche: 1280,59) an. Im Sitzungsverlauf wurde zeitweise die 1.300-Punkte-Marke übersprungen. Der bisherige Index-Rekord von 1.292,62 Punkten war Ende Januar erzielt worden. Das Geschäft

lionen Aktien erneut sehr lebhaft. Händler berichteten vor allem über Abdeckungen von Baisse-Positionen. Sehr stark gefragt waren Versor-

war mit einem Umsatz von 143,21 Mil-

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto veröffestlicht die WELT einmal in der Woche

– jeweils in der Freitagsausgabe –
einen Überblick über den Trend an
den internationalen Aktienmärk-

gungswerte. Bemerkt wurde auch, daß die Kaufwelle nicht nur von institutionellen Anlegern ausgegangen sei. Positiv vermerkt wurde die zunehmende Unterstützung für die Steuervorschläge des Schatzamtes. London (fu) – Die Kursentwicklung an der Londoner Börse war im Verlauf dieser Woche hin- und hergerissen zwischen der Besorgnis über einen unaufhaltsamen Anstieg des Dollar einerseits und der Euphorie über

die Kursentwicklung an der New Yorker Wall Street andererseits. Zwar blieb der Londoner Financial Times-Index zwischen Freitag letzter Woche und gestern Mittag unverändert bei 988 Punkten. Doch zwischendurch war es zu einem erbeblichen Finbruch gekommen, als sich die Gewißheit durchsetzte, daß die anhaltende Dollar-Stärke eine baldige Zurücknahme des hohen Zinsniveaus in Großbritannien verhindert.

Tokie (dit) – Selektive Käufe erst klassiger Wachstumswerte seitens institutioneiller Anlager und Brokerfirmen ließen die Kurse auf neue Rekordhöhen steigen. Der Dow Jones-Index erhöhte sich im Wochenvergleich um 140,9 Punkte auf 12081.7. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 370 Mill und 438 Mill Aktien, Die fortgesetzte Yen-Schwäche gegenüber dem Dollar konnte das Steigen der Kurse kaum aufhalten.

Paris (J.Sch.) – Nachdem der Kursindex der Pariser Börsenmakler am letzten Freitag mit 200 Punkten (Ende 1981 = 100) seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte, ging es mit den französischen Aktien wieder bergab. Dafür waren neben internationalen Einflüssen auch der verhältnismäßig schlechte Preisindex, der nach vorläufigen Angaben im Januar um 0,6 bis 0,7 Prozent anzog. Aber die dann erfolgte Kurserholung deutet auf eine Konsolidierungspause hin, die zum Teil beachtliche Ausschläge bei einigen Werten nicht verhinderte.

PARISER KUNSTMARKT / Große Nachfrage aus USA

# Umsatz wurde kräftig erhöht

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Auch der Pariser Kunstmarkt stand letztes Jahr im Zeichen der Dollar-Hausse. Wie in London, so sorgten die Amerikaner für eine starke Geschäftsbelebung. Bei "Drouot", der gemeinsamen Versteigerungsgesellschaft der Pariser Auktionatoren, stieg der Umsatz gegenüber 1983 um 20,52 Prozent auf 1248 Millionen Franc. Inflationsbereinigt nahmen die Verkaufserlöse um 14 Prozent zu und damit doppelt so stark wie im Vorjahr. Nicht berücksichtigt sind die von den Gesellschaftern außerhalb Frankreichs (Monaco) durchgeführten Versteigerungen.

Das Angebot an echter Kunst war stückzahlmäßig allerdings weiter zurückgegangen. Bei Drouot erklärt man das damit, daß sich durch die in den letzten Jahren erfolgten starken. Käufe der Museen der Markt in dieser Kategorie immer mehr verengt. Immerhin aber kamen verschiedene private Kollektionen von größerer Bedeutung (Trampitsch, de Behague, Cormon) unter den Hammer.

Die besten Stücke gingen allerdings in die USA und zwar zu oft
phänomenalen Preisen. So fragt man
sich bei manchen Versteigerern, was
geschehen wird, wenn der Dollar einmal fällt. Wohl mehr noch als in London könnte darunter der Pariser
Kunstmarkt leiden. Dem hält Drouot
selbst entgegen, daß die große Diversität der versteigerten Objekte vor allem in den mittleren Preislagen auf
zunehmendes französisches wie internationales Interesse stoße.

Dabei setzt man nicht zuletzt auf das deutsche Publikum, welches hier immer mehr in Erscheinung tritt. Es handele sich um eine sehr zahlungskräftige Klientel zwischen 40 und 50 Jahren, die bisher hauptsächlich Porzellan (Meißen) und deutsche Maier ersteigerte. Inzwischen treten die Deutschen aber auch stärker als Käufer von Büchern und Manuskripten in Erscheinung. Die jüngeren Deutschen würden das Wochenende in Paris zu Gelegenheitskäufen nutzen.

Seit 1982 führt Drouot regelmäßig Sonntagsversteigerungen speziell für private Interessenten durch. Als Erfolg haben sich auch die außerhalb von Paris veranstalteten Gebrauchtwagenversteigerungen erwiesen, die 1984 einen Umsatz von 114 Millionen Franc machten Das Gegenstück dazu sind die Prestigeversteigerungen in den Luxubotels (Schmuck) und im Esbace Cardin (Bilder).

Den Objektiekord machte 1984 ein Bronzepferd von Adrien de Vries aus den ersten zwanzig Jahren des 17. Jahrhunderts, das eine New Yorker Galerie für 10,17 Mill. Franc ersteigerte. Es folgten das Porträt der Duchesse de Gramont-Caderousse von Vigée Lebrun für 7,63 Mill. Franc, ein Sérusier von 1890 für 4,35 Mill. Franc und ein Aquarell von Boilly für 2,10 Mill. Franc.

Deutliche Preisrückgänge wurden beim normalen Tafelsilber verbucht. Dieses Silber scheint ebenso wie die Goldmünzen bei den Franzosen als Kapitalanlage aus der Mode gekommen zu sein.

# Eine halbe Milliarde DM Erträge für die DIT-Anleger am 15. Februar.

| Fonds                                        | Erträgnis-<br>schein<br>Nr. | Bar-<br>ausschüttung<br>je Anteil<br>DM | Körperschaft-<br>steuerguthaben<br>je Anteil<br>DM | Gesamt-<br>ausschüttung<br>je Anteil<br>DM | Wertentwicklung<br>bei Wiederanlage<br>der Ausschüttung |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CONCENTRA                                    | 31                          | 0,90                                    | 0,25                                               | 1,15                                       | + 11,5%                                                 |
| INDUSTRIA                                    | 27                          | 1,40                                    | 0,10                                               | 1,50                                       | + 13,6%                                                 |
| INTERGLOBAL                                  | 14                          | 4,60                                    | 0,12                                               | 4,72                                       | + 18,4%                                                 |
| DIT-PAZIFIKFONDS                             | 1                           | 2,50                                    | -,                                                 | 2,50                                       | + 7,1%                                                  |
| DIT-ROHSTOFFONDS                             | 1                           | 5,00                                    | 0,01                                               | 5,01                                       | + 11,8%                                                 |
| DIT-TECHNOLOGIEFONDS                         | 1                           | 1,00                                    | -,                                                 | 1,00                                       | + 1,4%                                                  |
| TRANSATLANTA                                 | 25                          | 0,80                                    | -,                                                 | 0,80                                       | + 17,9%                                                 |
| DIT-FONDS FÜR<br>VERMÖGENSBILDUNG            | 15                          | 2,60                                    | 0,18                                               | 2,78                                       | + 12,4%                                                 |
| DEUTSCHER<br>RENTENFONDS                     | 19                          | 6,10                                    | -,                                                 | 6,10                                       | + 12,2%                                                 |
| INTERNATIONALER<br>RENTENFONDS               | 16                          | 7,60                                    | -,                                                 | 7,60                                       | + 26,1%                                                 |
| DIT-FONDS FÜR WANDEL-<br>UND OPTIONSANLEIHEN | 1                           | 6,30                                    | -,                                                 | 6,30                                       | + 16,4%                                                 |

# Wertsteigerung: Bis zu 26%.

Lassen Sie Ihren Ertrag für sich arbeiten durch Wiederanlage in zusätzlichen Anteilen...

...denn wiederangelegte Erträge mehren Ihr Kapital nach Art des Zinseszinseffekts. Übrigens: Sie können jetzt frei unter 13 DITFonds wählen.

In Zeiten zunehmender Stabilität und fallender Zinsen ist das festverzinsliche Wertpapier die bevorzugte Anlagealternative. Das hat sich bei den Rentenfonds des DIT klar gezeigt. Sie standen im Jahr 1984 eindeutig in der Gunst der Anleger. Mit zweien unserer Produkte - dem INTERNATIONALEN RENTEN-FONDS und dem THESAURENT - stehen wir an der Spitze aller Investmentfonds in Deutschland: Wir erzielten einen Wertzuwachs von **26,1%** und 25,9%. Auch auf dem erreichten Niveau bleiben die Chancen für diesen Teil unseres Fondsangebots ganz beträchtlich. Gleichzeitig nähem wir uns aber sehr rasch dem Punkt, wo die - selbst bei nur verhaltenem Wachstum der Weltwirtschaft insgesamt - günstigen Ertragsaussichten in einzelnen Ländern und Industriebereichen wieder stärkere Beachtung finden. Damit werden auch die Aktienfonds mehr in den Vordergrund rücken.

Die Differenzierung in der Entwicklung nach Ländern, Industriebereichen, ja selbst nach Einzelwerten, hat deutlich zugenommen. Dieser Trend dürfte sich angesichts der strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft und im Markt noch verstärken. Daher kommt es entscheidend auf die richtige Auswahl an.

Fragen Sie Ihren Berater bei der Dresdner Bank, der BHI, der HYPO-BANK und der Westfalenbank. Er hilft Ihnen bei Ihrer Entscheidung für in- und ausländische Renten, für Wandel- und Optionsanleihen, deutsche Aktien, Nordamerika, Pazifik, Technologie oder für Rohstoffe und Energie. Er hält auch den Jahresbericht 1984 für Sie bereit.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 100736, 6000 Frankfurt/Main 1:

DIT-GESELLSCHAFTER: DRESDNER BANK UND HYPO-BANK

DAIMLER-BENZ/Verkürzte Arbeitszeit vereinbart

WERNER NEFTZEL, Stuttgart Nach monatelangen Verhandlungen sind mm auch bei der Daimler-Benz AG in mehreren Werken Betriebsvereinbarungen über die Umsetzung des Leber-Kompromisses hinsichtlich verkürzter Arbeitszeiten zustande gekommen. In den Vereinbarungen, die zwischen den jeweiligen Werksleitungen und den Betriebsräten getroffen wurden, ohne daß eine Einigungsstelle angerufen werden mußte, wird je nach den werkspezifischen Umständen der im Tarifvertrag vorgesehene Flexibilitätsrahmen von 37 bis 40 Stunden pro

Woche ausgeschöpft. Zustande kamen die Betriebsvereinbarungen für die Werke Mannheim, Düsseldorf, Gaggenau und Berlin (insgesamt rund 30 000 Beschäftigte), für die anderen sieben der insgesamt elf inländischen Daimler-Benz-Werke (zusammen 157 000 Beschäftigte) erschiene - wie es heißt -

ein förmlicher Abschluß in den näch sten Tagen möglich. Im einzelnen se hen die Regehingen vor:

40 Stunden pro Woche arbeiten je nach den örtlichen Gegebenheiten 6,5 bis 10 Prozent der Beschäftigten, darunter alle Führungskräfte bis zum Meister und Gruppenmeister sowie weitere Mitarbeiter-Gruppen, wobei für die Abgrenzung insbesondere die Ersetzbarkeit des Mitarbeiters vom Arbeitsmarkt her und die Teilbarkeit der Funktion von Bedeutung sei.

37-Stunden-Verträge sollen gleichfalls 6,5 bis 10 Prozent der Beschäftigten erhalten, nämlich insbesondere solche, die von sich aus eine verkürzte Wochenarbeitszeit anstreben. Die Mehrzahl der Mitarbeiter wird vom 1. April 1985 an 38,5 Stunden pro Woche arbeiten. Die Differenz zwischen Betriebsnutzungszeit (weiterhin 8 Stunden pro Schicht) und persönlicher Arbeitszeit wird in der Produktion durch Freischichten ausgeglichen.

AEG-ELEKTROWERKZEUGE / Exportquote erhöht

# In Europa an dritter Stelle

Aufgrund der weiterhin günstigen Nachfrage nach Elektrowerkzeugen rechnet die AEG Elektrowerkzeuge GmbH, Winnenden, die sich unter den Anbietern in diesem Bereich in der Bundesrepublik und Europa an dritter Stelle sieht, mit einem Marktwachstum im In- und Ausland von über fünf Prozent im laufenden Jahr 1985. An diesem Wachstum wolle man teilnehmen, betont Roland Runge, Vorsitzender der Geschäftsführung, wobei die in den nächsten Wochen auf den Markt kommenden Neuheiten eine wichtige Rolle spiel-

Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seinen Umsatz um neun Prozent auf 354 Mill. DM gesteigert, obwohl das Mengenwachstum bei zwölf Prozent lag. Da das Auslandsgeschäft um zwölf Prozent zunahm, erhöhte sich die Exportquote auf 62 Prozent. Weltweit hat sich das Marktvolumen für tragbare Elektrowerkzeuge in 1984 um eine Milliarde DM auf rund 8,5 Milliarden DM erhöht. Dabei sind die USA mit einem Volumen von rund drei Milliarden DM der größte Einzelmarkt Mengenmäßig

/4 42011년 달

- -

- . - - - -· .... .....

nahm die weltweite Nachfrage um sieben Prozent auf 54 Millionen Elektrowerkzeuge zu. In der Bundesrepublik wurden 6,5 Millionen Geräte (plus sechs Prozent) im Werte von 1,2 Milliarden DM (plus vier Prozent) ge-

Aufgrund des starken Wettbewerbsdrucks in der Branche mit permanenten Preisreduzierungen hatte die Firma alles daran setzten müssen, 211 weiteren Rationalisierungserfolgen zu kommen. Nach schwierigen Jahren habe man den break-evenpoint erreicht und einen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis geleistet, sagte Runde, Die AEG Elektrowerkzeuge GmbH, die gleichbleibend rund 1700 Mitarbeiter beschäftigt, ist eine Tochtergesellschaft der European Power Tool Corporation S.A. (EPTC), Paris, die ihrerseits je hälftig der AEG und Peugeot gehört. Zu dieser Elektrowerkzeug-Gruppe zählen auch die S. A. Peugeot Outillage Elec-trique, Nanterre bei Paris, und die S. A. Lurem, Domfront/Normandie. Dieser Firmenverbund hat seinen Umsatz in 1984 insgesamt um fünf Prozent auf umgerechnet 502 Mill. DM gesteigert.

VERSICHERUNGEN / Kein Gedanke an eigene Geldinstitute – "Wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen"

# Sparpläne der Banken ohne Versorgungsschutz

Die deutsche Versicherungswirtschaft denkt nicht daran, Gelder von den Banken abzuziehen, die sogenannte Sparpläne mit Risikoversicherungsschutz anbieten. Es wird auch keine Empfehlung geben, eigene Geldinstitute zu gründen, um wie der Vorsitzende des Verbandes der Lebensversicherungen, Prof. Robert Schwebler, meinte, "diesen Banken mit ihren Sparplänen zu zeigen, was eine Harke ist". Entgegen einer Aufforderung des Bundesverbandes der Deutschen Versicherungskaufleute (BVK), der den selbständigen Außendienst der Versicherer repräsentiert, sagte Schwebler: "Wir bleiben auf dem Boden der Tat-

Tatsache freilich ist auch, daß sich die Banken nach Angaben Schweblers "ganz massiv" aus der Versichewirtschaft refinanzieren. Runde 90 Mrd. DM der Versicherer laufen jährlich über den Bankenapparat. Insoweit entbehrten gelegentliche Hinweise auf dessen Refinanzierungsnöte der Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse.

Das, was Banken und Sparkassen bislang an Sparplänen anbieten, sind, so ist die einhellige Meinung auch von Banken-Kooperationspartnern, eben nur Sparpläne und keine Al-

### DG Bank: Fünf **Prozent und Bonus**

dpa/VWD, Frankfurt

Die DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank, Frankfurt, will für das Geschäftsjahr 1984 neben einer unveränderten Dividende von 5 Prozent einen Bonus ausschütten. Nach eigenen Angaben hat das Institut 1984 an das überdurchschnittliche Betriebsergebnis von 1983 angeknüpft. Bi-lanzsumme und Geschäftsvolumen haben sich im Konzern um jeweils rund 8 Prozent auf rund 84 Mrd. beziehungsweise 90 Mrd. DM erhöht.

Das Wachstum ging vor allem von der Passivseite aus. Das Kreditvohmen wuchs im Konzern um rund vier Prozent auf 64,8 Mrd. DM und bei der DG Bank um rund 2,5 Prozent auf 32.6 Mrd. DM. Die eigenen Mittel haben sich 1984 - vor Dotierung der offenen Rücklagen aus dem Jahresüberschuß – um annähernd ein Viertel auf gut 1,76 Mrd. DM erhöht.

versorgung. Daran änderten auch alle Etikettierungen nichts. Dazu komme. daß die sofortige Absicherung der Hinterbliebenen im vorzeitigen Todesfall (also vor Erreichen des Sparziels) nicht gewährleistet sei. Durch die Anbindung der Verzinsung dieser Sparpläne an die Zinssätze für kurzund mittelfristige Gelder ergäben sich kurzfristig auch Schwankungen in der Leistung. Schwebler: "Einzelne Institute haben bereits die Zinsen gesenkt, wodurch das Sparziel erheblich reduziert worden ist." Von einem Einbruch der Banken in den Versicherungssektor könne ebensowenig die Rede sein wie von einer Marktanteilsverschiebung.

Sieht man die neuen Bankenangebote inzwischen auch ein wenig ruhiger, so will man in den Fällen ein Veto einlegen, in denen Kreditinstitute zum Rückkauf von Lebensversicherungsverträgen auffordern, um ein notleidendes Kreditengagement des Bankkunden zu konsolidieren oder ein neues Engagement zu erleichtern. Solche Ratschläge, die längst keine Einzelfälle mehr seien, gingen voll zu Lasten der Versicher-

Wer eine einmal abgeschlossene Lebensversicherung kündigen und die bis dahin eingezahlten Beiträge

weise ab 1986/87 besser gestellt wer-den als derzeit. Dabei geht es um die Erhöhung der Rückkaufswerte, die in den ersten Jahren nahe Null liegen, weil zunächst die Beitragsanteile für den Vertragsabschluß herausgerechnet werden und den Sparanteil gering halten. Der wohl künftige Vorsitzende des Lebensversicherungsverbandes, Hubert Pestenhofer, sieht eine Möglichkeit darin, die Grundsätze bei der Behandlung vermögenswirksa-mer Lebensversicherungen (936-DM-Gesetz) auf alle Verträge anzuwenden. Danach erhält der Kunde im Kündigungsfall mindestens 50 Prozent der eingezahlten Beiträge vom ersten Jahr an zurück.

Die Aufgeschlossenheit der Unternehmen in dieser Frage wird jedoch durch das Nachdenken über neue Tarife gebremst, von denen auch die Einkünfte des gesamten Außendienstes beitroffen sind. Weil hier ein gelöstes Problem gleich ein neues aufwirft, würden die Lebensversicherer am liebsten ein ganzes Paket schnüren, zu dem auch die Aufstellung einer neuen Sterbetafel gehört. Diese würde wegen der längeren Lebensdauer der Deutschen günstigere Tarife, niedrigere Beiträge, aber auch geringere Provisionen für die Versicherungsagenten bringen. Die angepeilten Neuerungen werden auf alle Neuverträge angewendet. Ob und inwieweit der Bestand vorhandener Verträge auch davon profitiert, ist völlig

Für die Pflegekosten-Versicherung der privaten Krankenversicherung rechnet Verbandsvorsitzender Heinrich Frommknecht ab Frühsommer mit den ersten Tarifangeboten der Krankenversicherer. Dabei scheint sich herauszuschälen, daß weit überwiegend Pflege-Tagegeld- und nicht Pflegekostentarife angeboten werden. Dies vor allem wegen der immer unkalkulierbaren Kostenentwicklung im Krankenhaus- und Pflege-Auch die Lebensversicherer, die an

einem Pflege-Rententarif basteln, haben Schwierigkeiten wegen sehlender Kaikulationsgrößen. Fachleute sehen hier nur Möglichkeiten über eine Beitragsanpassungsklausel, die hisher in der Lebensversicherung unbekannt ist. Sie dürfte sich aber hier auch nur eng an der Selbständigen-Berufsunfähigkeitsversicherung orientieren, also nur an der Risikowahrscheinlichkeit des Pflegefalls, nicht auf Pflegekosten oder Zinsen beziehen und allenfalls nach bestimmten Zeitabständen oder Erreichen gewisser Schwellenwerte angewandt wer-

# **Heinz Sievers** wird 65 Jahre



Jersicherungsmanager haben keinen Anspruch auf besondere Zuneigung ihrer Kunden, am wenigsten wohl die der Autoversicherer. Einer, der mit solchen Anfechtungen am ehesten fertig wird, ist Heinz Sievers, Vorstandsvorsitzender der Westfälischen Provinzial Versicherungen und Vorsitzender des Verbandes der Autoversicherer (HUK-Verband). Sievers, der am 16. Februar 65 Jahre alt wird, hat durch seine eindringliche Art, mit der er Wesen, Inhalte und auch für ihn sicher zu oft - Prämienerhöhungen begründen und verteidigen muß, viel zum Verständnis von Kalkulationszwängen beigetragen. Er wird der "Schicksalssparte der deutschen Versicherungswirtschaft" auch über die "Altersgrenze" erhalten bleiben. Erst kürzlich wurde sein Vertrag um zwei Jahre verlängert.

# **NAMEN**

Otto-Walter Höllig (63), Direktor für Hartwaren, und Karl Schmidt (63). Zentraleinkäufer für Haushaltswaren bei der Horten AG, Düsseldorf, werden am 28. Februar in den Ruhestand gehen.

Dr. Hajo Schmideknecht, Mitglied des Vorstands der Harpener AG, hat zum Jahresende 1984 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der Keramchemie GmbH, Sieshalm, niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde Heinz Rieher, Mitglied des Vorstanklearen Ausrüstungsgüter begründet. des der Th. Goldschmidt AG. bestellt.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Neun neue Zweigstellen

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die KKB Bank KG aA, Düsseldorf, hat 1984 neun neue Zweigstellen eröffnet, 17 erweitert und 19 in bessere Geschäftslagen verlegt. Damit verfügte das Institut am Jahresende über 276 Niederlassungen in 173 Städten. Die Bilanzsumme stieg nach Angaben des Instituts um 8 Prozent auf 6,7 Mrd. DM. Der Jahresüberschuß dürfte auf Vorjahreshöhe liegen. Die Forderungen an Kunden stiegen um 9 Prozent auf 5,3 Mrd. DM. Bei gesunkener Sparquote stiegen die Kundeneinlagen um 37 Mill auf fünf Mrd. DM. DM. Die laufenden Erträge blie-

ben mit 53 Mill. DM unverändert. Landesbank in London

London (ww) - Die Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - hat in London eine Reprä-

sentanz eröffnet. Das mit einem Geschäftsvolumen von über 24 Mrd. DM größte Kreditinstitut des norddeutschen Küstenraumes strebt mit der Repräsentanz in der britischen Metropole den direkten Zugang zum Eu-

### Zehn Prozent Zuwachs

Bonn (DW.) - Mit einem Umsatzzuwachs um zehn Prozent auf mehr als 230 (212) Mill. DM bei deutlicher Ertragssteigerung hat Alfa Romeo Deutschland nach vorläufigen Zah-len das Geschäftsjahr 1984 abgeschlossen. Die Neuzulassungen in der Bundesrepublik stiegen um 2,6 Prozent auf 12 383 Einheiten.

### Auftrag für Polysius

Essen (dpa/VWD) - Für rund 117 Mill. DM baut die Polysius S.A., Paris, französische "Tochter" der Krupp

legten Fabrik eine schon früher von Polysius errichtete Anlage in Amerya, westlich von Alexandria, auf die doppelte Kapazität erweitert. Entlassungen geplant Paris (J.Sch.) - Von seinen 16 100

Polysius AG, Beckum, in Ägypten

ein weiteres Zementwerk. Wie die

Krupp-Konzernleitung in Essen be-

richtete, wird mit der für eine tägliche

Produktion von 3300 Tonnen ausge-

Mitarbeitern will der französische Elektro- und Maschinenkonzern Jeumont-Schneider 1200 in den nächsten drei Jahren, davon 600 noch in diesem Jahr, freisetzen. Zwei Drittel des Personalabbaus soll durch Entlassungen erfolgen. Der behördlich noch nicht genehmigte Plan wird mit dem Auftragsschwund im Bereich der nu-

"Das fängt ja gut an", sagte ich, "auf

einen Schlag drei neue Pan Am

Nonstop-Flüge in die Staaten." Lesen

Sie, warum.

Ab 28. April:

Frankfurt-Washington, Frankfurt-Los Angeles, Hamburg-New York.

3 Pan Am Nonstop-Flüge,

die es bisher noch nicht gab: Tāglich können Sie mit der 747 nonstop von Frankfurt nach Washington fliegen. Mit Weiterflug nach Miami. Oder von Frankfurt nach Los Angeles. Mit Weiterflug nach San Francisco. Und schließlich – auch das ist eine Premiere – nonstop

von Hamburg nach New York! Und dann weiter nach Chicago und Minneapolis. Mehr über Pan Am Flüge in die Staaten, Flugzeiten usw. erfahren Sie unter der Btx-Nr. \* 20075#, bei Ihrem Pan Am - Vertragsreisebüro oder von Pan Am direkt.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



achi

SOMELI.

TAX TAX

to mid fakrone

e leaters of 1

mandi d Nata 1866

English English

Alle Alle Alle

2 To 1

2000 : --2.00

Acces Santa

Riching rus

Manual Control of the 
### Maschinenbauaktien im Vordergrund Neuer sensationeller Kurssprung bei Porsche **Inlandszertifikate** Fortlaufende Notierungen und Umsätze Ames. Richa Rich Aktien-Umsätze 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 141335027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 14135027 1413 13. 2 300cto 20225 13.45-3-5 20225 13.45-3-5 13.47-19-2-5-4-5-5 13.47-19-2-5-4-5-5 13.47-19-2-5-4-5-5 13.47-19-2-5-4-5-5 13.47-19-2-5-1-5-1 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13.45-19-2 13. 113.45-3-5 183.45-45-3-5 194.25-45-5-5 379.7-8 324-4 328-7-6 108-6 1173-17 425-3-1.5-1 425-3-1.5-2 192-2-5-1,5-1,5 223-6 163-7-4-7 113.64-7.54 185-55-45-5 185-55-45-5 1879-7-4 315-36-14-26, 186-55-66,5 186-68-86,1 111-305-11-19-56 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 186-68-86,1 18 117.8 184.3 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 111.2 184.5 184.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 188.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 189.5 112 184.3 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 17 DW. – Angeregt durch die feste Tendenz an der New Yorker Aktienbörse standen deutsche Aktien im Zeichen ausländischer Kaufaufträ-ge. Sie führten zu stelgenden Kursen und lö-sten interessante Sonderbewegungen aus. Da-bei standen Porsche-Aktien mit einem Kurs-3615 214 8053 600 2267 154 933 690 52,2 2436 5215 4711 1539 1832 415 744 14637 3128 Degessa Girmes Humboner Husesa 433 Philips Komen Sciamender Strobbag Feendder Allianz Ven. 85C Degessa DUV Dr. Bobcock Dr. Bob 255-4-3-4 344-7,8-4,5 144-4,8-7,2-4 1175-20-179-17 634-5-2,5 197,5-2,8-1,3-1,5 275-2,8-1,3-1,5 275-2,8-1,3-1,5 275-2,8-4,5 378-4-4 188,5-4,8-8-2,7 188-4-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 187,7-2-0,5-40 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 185-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 184-7-4 1 Der stark schwankende Dollar kurse keinen nemenswerten war bei der Tendenzbildung kein Thema mehr, allenfalls ließ sich die Börsenkulisse zeitweise davon beeindrukcken. Sie stellte gelegentlich Kursgewinne sicher. Im Mittelpunkt der Hausse für Maschinenbauaktien standen weiterhin Linde und KHD. Zunehmendes Interesse finden aber auch CHH, während Mamesmann als Maschinenbauunternehmen von den Anlegern offensichtlich noch nicht voll akzeptiert wird. Rheinmetall-Aktien selzten ihren am Vortag begonnenen Anstieg noch sen mit einem Plus von 128 DM auf 500 MM aur 290 DM auf 500 MM auf 500 DM au Servicinal V I. Deltarionals Deltarionals Deltarionals Deltarionals Deltarionals Deltarionals Devit Janus Devit Janus Deltarionals DET Fonds DET Ponds DET Ponds T Redinistorials T Technologierionals T Technologierionals T Redinistorials Vermaner 252-4-7-6 1613-12-13-13-13-6 1615-16-2-1-13-6 1615-16-2-1-13-6 161-13-13-16 161-13-13-16 172-5-25-6 173-5-25-4 173-6-8 173-6-8 173-6-8 173-6-8 5487 12306 11244 4808 33492 130565 8041 4030 10142 12276 6213 440 \$4.2 185 (700) 496 (979) 1677 (1080) 1124 (211) 34 (97) 241 (111) 117 (372) 4306 (483) 93 (31) 100 (100) 13. 2. 14. Z. | 13. Z. 14. 2. (13. 2, 13.2 248 266,5 384 161 231G 273 | H. Bit. H. Mypp 10 | MRRISCH. Jule \*\*10 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | M En. Obserif. 4,5 M En. Orberif. 4,5 M En. Orb. 5-1 4 Elizert 0 5 Engelmoret 7 2056 5 Engelmoret 7 2056 6 Eris 12,5 M Entu 12,5 M Eris 12,5 M E nRed. d. H. "14 Rind. Sith. A "0 dojl. Uk. 8 "0 lossenthat 7 Ruberoid. S.S. Ritigest 7,5 Scheldem. "5,1 Scheldem. "1,1 Scheldem. "5,1 Scheldem. "1,1 Scheldem. "1,1 Secheldem. "1,1 Scheldem. "1,1 Stangel 4 Stern-8,1 Stangel 4 Stern-8,1 Stangel 1 600 700G 750G 248 300T 3455G 1146 477 11186 0 100G 1 100G D V. Dt. Nickel \*0 D VCW 6 S Ver. Filz \*0 F VG7 3 H V. Korman, 8 M V. Kunstm. 2,5 D V. Rampan \*0 D V. Seidenw. St. H V. Westell \*Westell \* 131.5 122.5 168G 170 158G 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150. 132.5 122.5 122.5 128.6 178.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 158.6 245 1267 390 145 231G 292 -230TG 425G 188 295 346bG 165T 640G - G D Monnesmon 4 F Month Vers. 8 H Morld & K. 19-2 F Mon N. 0 F dogl. V.z F dogl. V.z F dogl. V.z MANGELWieing. "4 D Mousel of St. 105-1 F Mercades 105-1 F Monnochis 5 F Monochis 5 F Monochis 5 F Monochis 5 F Monochis 6 F Monochis 6 F Monochis 6 F Monochis 6 F Monochis 7 M M Bu. Rock Inh. 9 M dol. 509-E. 9 M MAL Storle 0 S Necksow. ESI. 7 M M Bu. Hot 8 M MIL Storle 0 S Necksow. ESI. 7 M N Bu. Hot 8 M Necksow. 100-1 D Noccond 1 H Nordoment 6-1 D O Nordoment 6-1 B Nordol. Lab. 18 H NWK 8: 9.375 H Old. Lob. 18 D O J K 10 F Proc. 14 D Pogl. V.z F Plott 6 F Proc. 14 D Pogl. V.z F Plott 6 D Plott Mosch. 0 D Poogl. 6.7 I Proc. 1 I Pro 13. 2. 506 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1 A Alpeam 14% Aligusse "B-1 Ahe Leipziger 8 "7 dgl 50% NA\*5 Best, Lebes 9 8 Best, Lebes 9 8 Best, Lebes 9 8 Best, Lebes 9 0 Best, Lebes 9 0 Dectre, Lebush Doctre, Lebush Deere Long \*6 408G 939G 8408 830G 220G 3530T 3500TG 580G 680T 157 | 420G | 259.8 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 415 259T 89G 259T 89G 97 182G 319G 984 1985 119 984 1985 119 986 119 5208 5315 249 119 119 5208 5315 126 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 110 66 225.6G 4307 1807 2548 16507 6400G 20776 172,2 4501 172,2 4501 172,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 4501 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 174,2 11 Artis Breman A D Kobehnetol 5 D Koll-Chembe 10 D Koll U, Solz 4 D Kouthof 7 D Kouthof 7 D Kouthof 7 D Kouthof 7 E 538 4 E 5 Hartings 9 D Kothe Adler 7 D Kothe Adler 7 D Kothe Adler 7 D Kohn Bolz 18 B Kötter 7 S Kolb 6 Sch 0 S Kobenschmidt F Kr. Bhaid, 4.5-1 | Koepp 3,5 | Krw, Hoog =17 | Kithibans =0 | Kitk St. 8+2 | dgl. Vz. 8,5+2,125 | Leintkering 7 | Maria: & Technik | MCS Modul Comp | Meinecks =24+6 S WMF 6 o'gl Vz 6 worn Bd. "18 www.bd. Hofby."0 ymoe 15 w Zohnr, Bock. 7 Zerders Felinp. Zeog Zement 9 i Zeits Ron "10 zucker & Co. "0 i Zwit Gr. & Set. 8 2537 1230 3751 4,05 485 485 425 425 330 1258 205 215 215 215 Rosb & Sch. 0 Rosbenschmidt Rosben Freiverkehr 215G --333G 1906G -- 375G 89 5,8 333G 195b8 375G 86 5,55 Südzucker 10 1 Temp, Feld. \*4 Temr, Rud. \*\*9 Infout. Z. Vz. 6 Thur. Rod. \*\*9 Infout. Z. Vz. 6 Thuringia 10 Thyssen Ind. 0 Trisson-Belco 4 Trisson-Belco 4 Trisson-Belco 4 Trisson-Belco 4 Trisson-Belco 4 Trisson-Belco 5 Trisson-Belco 7 Trisson-Belco 7 Trisson-Belco 9 Trisson-Belc M Bostogeter \*8. D Rov. Spiere \*0 F Beichelbr. 7,50 H Beichelb (19-) S Breinel, 10-) S Breinel, 10-) S Breinel, 10-) S Breinelboden 6 D RWE St. 8 D dgl Vz. 8 D RWK 0 D Rheiners 7,50 D Rheiners 7,50 D Rheiners 7,50 Unnotierte Werte Global Nat \*\*0 12,4 H. O. Rnendal \*\*0 2,65G 12.3 7.4 1,01 ħ Thescoures | 65,51 | 66,57 | 134,41 | Thescoures | 138,85 | 135,46 | 134,41 | Transculorite | 29,98 | 27,11 | 23,88 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 134,41 | 13 D Mogd. Fever 7,5 H Modals 3 F Moln-Krait \*15 F MAB 6.5 F dgL Vz 4,5 570bG 200G 480 455T 404G | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 ## 180G HnCh. O'cher | ## Chen. Broc. ## 19155G 5.25 dgl. 76 ## 19155G 5.25 dgl. 77 ## 19155G 5.25 dgl. 79 ## 19155G 7.155 dgl. 81 ## 19155G 7.155 dgl. 82 ## 19155G 7.155 dgl 103,25 105,251 110,75 109,16G 110,75 100,50 101,75 100,50 101,75 100,50 101,75 100,50 101,75 100,50 101,75 100,50 101,75 100,50 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 190G 98,25 99,15 100,90 102,90 102,90 102,90 102,90 102,95 97,56 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 97,76 9 182 90 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 1100.05 102.75 101.50 197.50 197.50 197.50 197.75 100.66 77.75 113.50 113.50 113.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 110.50 94.75 102.556 100.59 97.75 100.50 101.50 101.50 102.750 97.505 103.45 97.251 97.251 97.251 97.251 97.251 97.251 97.251 97.251 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20 101.25 102.55 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 102.50 10 Bond-Invest sfr. Contener. CSF-Bearts eff. CSF-br. eff. C 99.85 101 100.75 98.001 1006-5 98.15 99.00 94.50 96.10 97.50 8.50 CCCE 75 8.50 dqt. 76 7 dqt. 77 8 Caisse Nat 83 8,125 dqt. 84 4.25 Caisse N.T. 79 9.5 dqt. 82 7,75 dqt. 83 2 Canad Imp. 81-85 100,15G 100,30G 98,75 101G 100,50G 97 105,75 99,25 18,04 118,500 | 118,500 | 7,875 dgt, 821 | 100,75 | 101,25 | 107,25 | 9,75 dgt, 821 | 107,25 | 9,75 dgt, 821 | 9,75 dgt, 82 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 100,50 Tops 77 7,675 cigl. 80 7,675 cigl. 80 7,675 cigl. 80 18 cigl. 80 19 cigl. 80 19 cigl. 80 19 cigl. 81 17,75 cigl. 87 17,80 cigl. 82 18 cigl. 83 18 cigl. 76 77 7,655 cigl. 76 77 7,655 lidewet lea Rin. 8 7,755 cigl. 73 18 Newton d. 71 18,60 cigl. 73 18 Newton d. 71 18,60 cigl. 73 17,50 Newton d. 71 18,50 cigl. 73 17,50 Newton d. 71 18,50 Cigl. 73 17,50 Newton d. 71 18,50 Newton d. 7 7 doj. 7? 1 8.50 doj. 89 10 Fun. Komm. 82 10 Fun. Komm. 82 10 For Store 82 10 Fun. Komm. 82 10 For Store 82 10 July 83 10 July 84 10 102.50 | 7.5 dgu 83 | 7.5 dgu 84 | 7.5 dgu 85 | 7.5 dgu 8 9,25 ITI Antilles 52 / digl. 63 8,115 Jop. Altrines 80 / digl. 63 8,115 Jop. Altrines 80 / A23 Jopon Dev. 81, 80 / A23 Jopon Res. 84 8 Johannesburg 71 4,25 digl. 83 4,75 Joydes Tel. 72 7,25 digl. 83 4,75 Joydes Tel. 73 8,50 Komendo 82 7,75 Komendo 82 7,75 Komendo 82 7,75 Komendo 82 7,75 Kobe 71 4,75 digl. 77 4,75 digl. 77 8 digl. 83 67 7,75 digl. 83 7,75 digl. 84 7,75 digl. 85 7,75 ogs. 79 7,75 ogs. 50 10 dgt. 51 17,55 dgt. 52 7,75 dgt. 53 14 dgt. 51 14 dgt. 51 15 dgt. 52 17,75 dgt. 53 14 dgt. 51 14 dgt. 51 15 dgt. 54 17,75 dgt. 55 98.50G 1007 98 1027 98.75 102.50 98.75 102.10 109.25 107.50 99.50G 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 7,85 100,50 5G 100 100 100 100 100 100 100 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 100,50 93,550 94,60 100,10 100,50 110,256 111,25 100,75 100,25 101,25 101,25 101,25 100,75 101,25 100,75 101,25 100,75 101,25 100,75 101,25 100,75 700.55 100.55 100.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 77.55 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.7 2. | 13. 2 | 12. 1 25 | Singer | 37,75 | 56 | 25 | Sparry Corp. | 37,75 | 36 | 25 | Stond. Oil Coll. | 35 | 34,31 | 25 | Stond. Oil Coll. | 35 | 34,31 | 26 | Stonge Techn. | 3,50 | 34,21 | 27 | Stond. Oil Indiana | 62,125 | 60,22 | 28 | Stonge Techn. | 3,50 | 3,625 | 28 | Stonge Techn. | 3,50 | 3,625 | 28 | Stonge Techn. | 28,75 | 24,75 | 28 | Telebroom | 10,75 | 10,87 | 28 | Telebroom | 10,75 | 10,87 | 29 | Telebroom | 10,75 | 10,87 | 20 | Telebroom | 10,75 | 10,87 | 21 | Tosco | 21,125 | 121,75 | 21 | Tronscamentoo | 27,375 | 27 | 27 | Tronscamentoo | 27,375 | 27 | 27 | Tronscamentoo | 27,375 | 27 | 27 | Tronscamentoo | 27,375 | 27 | 28 | Tronscamentoo | 27,375 | 27,30 | 28 | Union Corbide | 40 | 38,90 | 28 | Union Corbide | 40 | 47,75 | 28 | Union Corbide | 40 | 47,75 | 25 | Steel | 46,75 | 45,625 | 27,30 | Wort Dianey | 76,627 | 75,575 | 27,30 | Wort Dianey | 76,627 | 75,575 | 28 | Westinghouse EL | 27,25 | 27,35 | 29 | Wort Dianey | 24,125 | 27,35 | 20 | Westinghouse EL | 27,25 | 27,35 | 20 | Wort Dianey | 24,125 | 27,35 | 21 | 23,475 | 22 | 23,475 | 23,475 | 23,475 | 24,775 | 27,975 | 25,475 | 26,475 | 27,975 | 27,975 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 27,975 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28,475 | 28 13 2. 12 2. 13. 2 Amsterdam Tokio Züriçh Ausland 12. 2. 13. Z 13. 2 12.2 Madrid Free St. Geduid 5 General Electric Culmess Howler Siddeley Howler Siddeley Lot. Ltd. Lot. Ltd. Lot. Ltd. Lot. Ltd. Lot. Ltd. Lot. Ltd. Maria & Spencer Midland Bonk Not. Westminster Plessey Rockitt & Colson Roster Roster Roster Stoff Todo-Zinc Rustenburg Plat. 5 Shell Trossy Thom Eni Th Group Unillever Vicibers Washerth Hossey Washerth 22,75 196 237 451 864 99 216 594 177 124 339 679 166 507 459 244 1185 251 590 977,9 22,25 190 427 842 214 597 178 120 337 679 162 505 442 238 1180 231 1588 657.4255. 577.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 77.4255. 14, 2 14.2. 13.2 13. 2. 15.2. 14.2 13, 2. 14.2 13.2 Air Liquide Alarthom Actant, Begihn-Say SNI-Gerv.-Danon Correfour Cub Méditerrané Franc Petrol B Ett-Aquitaine God, Larlayette Hochante Imettal Modit-Herinessy Modifinex I/Ochol Pennier/Ricard Pennier/Ricard Pennier/Ricard Pennier/Ricard Pennier/Ricard Rochante Ro 322 520 333 176 569 530 411 57 177,5 257,5 2130 2050 671 615 880 970 826 520 1400 1500 578 651 641 1400 1500 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1880 1880 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 650 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 1160 1790 11 177 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 165 177 3 16 ACF Hotcling Aegon Alg. Acgon Alg. Bit. Nederf. American Senk Serber's Potent Bijentor's Lucus Bots Bredera Bilmsszan Cradit Lyonnois Bk. 1 Desseoux Fokker Gist Brocodes Ocio-v. d. Gristen Hopessyer Hefristen Sterfor. KLM Kon. Hoogoven Noticeole Ned. Ned Lloyd Groep von Ommern Pedshoed Philips Rijn-Scholde Robeco Rolinco Royal Dutch Unilever Yer. Mosch Volkar Stevin Westland Ur. Hyp. Index: AMP/CSS 190,50 160,5 1713,2 7733,2 7733,2 163,5 179,5 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 160,7 16 Aksulese dgi, NA Bonk Leu Brown Boveri Cho Geigy Int. Cho Geigy Int. Cho Geigy Part. Biektr. Watt Facher Int. Globus Part. I. La Boche 1/10 Holderbank Jocobs Suchnet Int. Ida Boche 1/10 Holderbank Jocobs Suchnet Int. Ida Boche 1/10 Holderbank Jocobs Suchnet Int. Ida Boche 1/10 Holderbank Jocobs Suchnet Int. Moveneict Int. Moveneict Int. Moveneict Int. Moveneict Int. Moveneict Int. Sender NA Samdez Int. Sander Part. Souter Sonte, Bontyees Son, Bon 864 508 508 508 1575 2836 2236 2470 775 648 1690 216 6400 216 4300 879 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 877 1500 Adv. Micro Dev. Adva. Lie Astra. 1-id Astra. 1-id Astra. Asummum Alived Chemical Astra. Ama Corp Am Cyanamid Ama Am Repors Am Motors Bably 5-8.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 30.75 3 Mailand Bossogs Breda Breda Centralle Formitalla C. Ert Flost Pot Vz. Finsider A Generati Gruppo Lepetti IFI Vz. Isolicementi Indiges Mediobarnos 178,25 5679 7780 10720 2570 2270 -47250 2270 -7620 80800 1545 1525 1525 6735 6735 67100 2170 2795 2598 Hongkong 5700 2770 2770 -2585 2761 Usinor Index: INSEE China Light + P. Hongkong Land Hangk + St. Bk. Hongk Teleph. Hutch. Whampoo Jard. Matheson Swire Pac. + A + Wheelock + A + 14,40 4,32 8,65 63 20,30 8,35 24,10 Abhilbi Puper Alcan Al. Bl. of Montreal Bl. at Nova Scotio Bell Can Enterpr Bluesty Olind. Bendo Mines Bendo Mines Benno Mines Benno Mines Benno Bl. Can. Pacific Ltd. Can Pacific Ltd. Can Pacific Ltd. Con Pacific Ltd. Donne Petroleum Domer Folconbridge Ltd Great Lotas Forest Guilf Streat Guilf Streat Guilf Great Guilf Streat Guilf Conocio Guilfistenti Res. 13. Z. Sydney 41,375 27,625 11,875 37,125 4,4 17,75 11 15,625 31,75 2,75 14,625 3,2 39 90,53 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 90,63 37,50 41,50 24,875 15,425 16,425 17,375 10,50 15,375 31 97,875 7,44 14,425 95 91 17,425 96 All. Lyons Anglo Aes Corp 5 Anglo Aes Corp 5 Anglo Aes Corp 5 Anglo Aes Corp 5 Bedbock Int Bendony Benk Bendony Benk Bendony Benk Bendony Benk Bendony Benk Bendony Schwepes Charles Cons. Cors. Gold Fields Cons. Murchison Courtrukts De Been 5 Distillers Dielentoin 5 Dunlop 174 12,62 81 143 624 253 375 39 550 213 147 205 492 550 144 475 297 44,37 -42750 157,40 7730 80760 --5050 1537 5900 6718 2335 639 70800 15260 -2915 2580 Brūssei Cneditorstati - Bo- V2. Gösser-Brouerei 395 Londertsonk V2. 228 Chern-Brou AG 407 Deter-Brou AG 335 Rainipales 334 Schwechoter Br. 599 Schwechoter Br. 58mpañt Lityr-Doimier-P. Universate Hoch Tief Veitscher Magnest — 250 388 228 400 330 495 190 114 157 -Arbed Bruz, Lambert Cocketti Gugnée Bee Gevoert Kredittomik Pécrolina Soc. Gén. d. Belg. Sofina Satvay UCB Singapur 1725 2010 265 2785 3730 7780 4670 1820 7310 4055 4850 1725 1995 263 2780 3700 7760 6870 1820 7300 4010 4845 3 2,56 5,90 5,10 2,53 5,90 -9,26 1,91 2,80 4,42 Den Dénsive Bonk 277 Jysise Bonk 530 Kopenh, Handelstei, 500 Nova Ischistri Privotticurisen 241 Ostosiot, Konp. 167 Don. Sutderfabr. 545 For. Bryggerier St. Kgl. Perc. Fabr. 240 289 525 294 379 235 166 535 815 240 275,96 **65,50** 63,08 Devisenmärkte Crößere Nervosität als withrend der letzten Tage horrschte am 14. 2. am Devisenmarkt, nachdem der US-Dollar die Marke von 3.20 nicht endgiltig überschreiten konnte. Man schließt suf dem jetzt erreichten Nivsan eine konnartierte Aktionder Zentralbanken nicht aus. So entwicke be sich der Handel zwischen 3.2650 und 3.2760. Die amtliche Notiswurde eine Mitwirkung der Bundesbank mit 3.2821 lest gestellt, nachdem auf die ensigenannte Rurstane von 3.2502. 40 Dollar angeboten wurden und kein Ausgirich möglich war. Eine kräftige Erholung erlebteder japanische Yen, der um 6.8 Promille auf 1.2610 kleiterte. Gut erholt lag das englische Pland mit einem Gewinh von 2 Promille auf 3.501. Die Anhebung des Überziehungssatzes um einen halben Prozentpunkt einer holländischen Großbank, der wahrscheinlich andere folgen werden, blieb vorerst eine Einfluß auf den Gelden-Kins. Mit 88,253 war er mit knapp behauptet. Die meisten smitich notierten Währungen notierten schwächer. – US-Dollar in Frankfurt 3.2822. Aussterdam 3,7340. Brüssel 65,002; Peris 10,051; Maland 2027,50; Wien 13,000; Pfund/DM 3,501; FF/DM 22,02. Die Europäische Währungseinischt (BCU) am 14. 180/2.9, Bayer 4-190/2.2, 7-180/1, 7-190/3, 10-190/3.8, BRW 4-340/2, 4-350/4, 4-350/6, Commerzb. 7-170/5.5, 10-150/2, Comit 4-120/3.2, 7-110/1, 10-110/14, 10-120/3.5, Dalmiler 4-610/3, 4-7-600/7, 10-440/30, Deutsche Bk. 4-350/3, 7-350/7.5, Degrass 4-340/1, Drescher Bk. 4-100/3, 1-150/2.3, 13-180/3, 7-180/3, 10-190/7, Hoecksi 4-190/5, 7-190/3, Beetch 7-100/2.2, Rarshadi 4-110/4, 7-250/25, 10-220/15, Ranshad 4-220/10,5, 10-220/15, Ellichard 4-75/15, 1-90/25, 7-79/45, 7-80/3, Lufthanas St. 7-150/4, 10-180/4, R. Lufthanas V. 7-170/24, Lufthanas St. 7-150/4, 10-180/4, R. Lufthanas V. 7-170/24, Lufthanas St. 7-150/4, 10-180/4, R. Lufthanas V. 7-170/24, Lufthanas St. 7-150/4, 17-180/3, R. Lufthanas V. 7-170/2, 10-400/5, 7-380/5, 4, 7-100/2, 4-530/3, 4-530/3, 7-480/4, 10-20/2, 5, 7-510/4, 1, Thyssen 4-95/2, 7-20/1, 5, 7-55/34, 10-90/2, VW 4-180/1, 4-200/7.8, 7-180/2, 7-160/5, Alcan 10-90/2, VW 4-180/1, 4-200/7.8, 7-180/2, 7-160/5, Ranshad 10-40/2,5, Phillips 10-50/25, Rayal Dutch 7-180/1/4, Sperry 4-150/3, 7-150/6,5 Kerox 7-130/4,5. Devisen und Sorten Devisenterminmarkt Aufgrund fückläufiger Dollar-Zinsen kam es am 14. Februar am Terminmarkt zu einer Verringerung der Dollar-Deporta. 1. Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/Dim 0.720.62 2.33/2.23 4.73/4.50 Phind/Dollar 0.470.45 12.57/2.0 165/1.70 Phind/Dollar 0.470.45 7.20.62 1.23/2.23 4.73/4.50 Phind/Dollar 0.470.45 7.20.63 7.20.60 7.16/0.00 FF/DM 20.04 47/31 83/67 Geldmarktsätze im Handel initer Bunken am 14. 2. Tagesgeld 5.65-5.70 Prozent; Monatsgeld 5.56-5.45 Prozent; Dreimonstsgeld 6.05-6.20 Prozent. Privatdiskonstätse am 14. 2. 10-bis 29 Tage 4.65 G-3.90 B Prozent; Dreimonstsgeld 6.05-6.20 Prozent. Distonstasse der Banderstank am 14. 2. 1.5 Prozent. Lombardsatz 6 Prozent. Bundessehatzhefe (Zimiauf vom 1. Mirr 1383 an) Zinsstaffel in Prozent für die jeweilige Besindaner); Ausgabe 1985/3 : Ausgabe 1985/4 (7) B) 5.00 (6.80) - 2.20 (6.80) - 2.50 (7.51) - 2.50 (7.33) Pisanssierungsehätze des Bundes (Rendessehligstiesen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7.73, Kors 98,50, Bendite 7.37. Goldmünzen **Devisenterminmarkt Optionshandel** In Frankfurt wurden am 14. Februar folgende Goldminzenpreise genannt (in DM): Wechal Ankla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla-Nakla Ankend Verkand 3.23 3.25 3.47 3.29 3.02 3.17 2.29 80,50 116.25 119,00 4.28 5.08 31,75 33.50 28,75 28,55 34,50 38,25 1.53 1.53 1.54 1.54 1.36 1.74 1.26 1.74 1.26 1.75 0.03 0.03 0.18 1.80 2.60 0.03 0.18 1.80 2.60 1.57 1.52 3,263 3,598 3,119 2,4590 88,395 117,570 25,000 34,900 35,400 1,625 14,257 18,15 1,835 48,050 1071 Optionen : Bi 109 (3 900) Artica dayon 528 Verkautsoptionen : 30 850 Aktica Matefoptionen: AEG 4-100/14, 4-110/6,9, 4-120/2,5, 4-130-0,90, 7-120/5,4, BASF 4-159.83/5, 4-170/16, 4-180/2,6, 4-200/15, 7-190/8, Bayer 4-160/35,5, 4-170/26, 4-180/16, 4-180/8, 4-200/3,6, 4-210/1, 7-180/25, Commercial: 4-170/5,4, 4-180/2,4, 7-170/11,5, Count 4-130/1,15, 7-120/8, 10-120/10, Daimier 4-80/15, 7-800/36, De Babcock 51, 4-150/21, 4-160/21,5, 7-160/17,6, 10-180/35, Deutsche Ba. 4-400/15, 4-160/15, 7-160/17, 10-10/35, Deutsche Ba. 4-400/15, 4-160/34, 4-170/22,8, 4-180/16, 4-190/7,9, 4-220/2,5, 7-20/3, GEH St. 4-150/17, Hogethyl 4-200/16, 7-190/4, 7-200/5, Boesch 4-100/8, 7-110/7, 7-120/42, 10-110/85, Karstadt 7-240/3,5, 10-220/13,4, KRID 4-233-9/25, Kilckmer 4-65/13,1, 4-70/11, 4-75/7, 4-80/35, 7-70/15, Lnfthama St. 4-170/20,2, 4-190/6, Lnfthama Vz. 4-160/25, 7-160/18, Merceres 10-550/19,5, Metalliges, 7-250/6, Manmesmann 4-140/14, 4-150/65, 4-160/22, 4-170/1, 10-160/11, 2WE St. 4-160/5, 10-170/5,1, Schering 4-420/39,2, 4-470/18, Slemens 4-430/11, 4-450/45, 4-470/76.25, 4-100/48, 7-80/18, Veha 7-170/8, 10-180/8, 10-190/3, VEW 4-120/28, VW 4-190/16, 4-200-85, 4-216/24, 7-200/15, 5-100/46, EBE 100/48, 10-180/38, 10-180/32, Nerox 4-130/18, 7-140/14, 8, 10-130/22, Verkaufsoptionen; AEG 4-100/12, 4-100/12, 7-100/2, 7-110/48, BASF 4-180/12, 7-180/25, 10-110/24, 7-100/2, 7-110/4, BASF 4-180/12 Gesetzliche Zahlun New York® London! Dublin! Mostreal! Amsterd. Zürich Brissel Paris Kopenh. Oslo Stockh.\*\*) Mailand! \*\* Wien Madrid\*\* Itssabon\*\*! Tokio Helsinki Buen. Air. Rio Athen\*! \*\*) Frankf. Sydneshg\*! Johanneshg\*! mittel") Ankauf Verkauf 1580,00 1983,60 1285,00 1536,10 525,00 2712,30 223,00 223,88 227,50 282,15 176,75 229,93 237,75 228,39 224,75 277,87 1014,25 1196,14 1014,25 1196,14 1014,25 1196,14 3,2783 3,564 3,105 2,4500 89,175 117,770 4,971 32,610 27,890 35,240 1,515 1,217 1,205 1,255 47,850 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign alt 1 £ Sovereign Elizabeth II. 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs geset Außer Kurs gesetzte zen") Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Hochstkurse im Handel unter Banken am 14. 2.85; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: US-5 DM str US-5 DM str 1 Monat 8%-8% 5%-6% 5%-5% 3 Monate 8%-9% 6-6% 5%-5% 6 Monate 9%-8% 6%-6% 5%-5% 12 Monate 10 -10% 6%-6% 5%-6% Hitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneli" 20 franz. Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 248,75 180,00 178,00 837,25 186,50 97,25 436,25 102,75 312,07 233,70 231,42 1132,30 235,41 127,96 531,52 139,93 Die Europäische Währungseinheit (ECU) am 14. Februar: In D-Mark 2,2238 (Parität 2,24184); in Dollar 0,677235 (12. März 1878: 1,35444). Ostmarkkurs am 14. 2. (je 100 Mark Ost) – Bertin: Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 18,50; Verkauf 21,50 DM West.

DEKA FONDS / Zahlreiche "Wenn und Aber" bestimmen die künftige Entwicklung

JOACHIM WEBER, Frankfurt Manfred Mathes, Geschäftsführungs-Mitglied der Sparkassen-Investmentgesellschaft Deka sieht die künftige Entwicklung der Fonds-Märkte "unter dem Vorbehalt mannigfaltiger Wenn und Aber". Dazu ge-hören der Dollar-Kurs, die Entwicklung der US-Zinsen, die konjunkturelle Entwicklung und nicht zuletzt die Bundesbankpolitik:

Nach seiner Einschätzung dürfte aber die Internationalisierung der Investmentnachfrage – internationale Rentenfonds waren der Marktrenner des vergangenen Jahres - weiter anhalten, dürften auch die Vorjahres-Favoriten ihre Position bei den Anlegern halten. Auf der Angebotsseite sei nach zwei Jahren ausgeprägter Innovation - zum Beispiel in Form zahlreicher Spezialitätenfonds – nun wieder mit einer ruhigeren Entwicklung zu rechnen: "Der Neuheitenreiz scheint zunächst einmal ausgereizt zu

Geschäftsführungsmitglied Horst

nario - bestimmt durch starkes Wirtschaftswachstum in den USA und Japan, aber auch in Westeuropa, bei niedrigen Inflationsraten und stabiler Kostenentwickung - die Basis für einen "gesunden Optimismus": "Wir erwarten bezüglich der Wertentwicklung unserer Wertpapierfonds ein gutes Durchschnittsjahr, sozusagen einen Qualitätswein, aber keine Ausle-

Der deutliche Renditeanstieg im Inland um mehr als ein halbes Prozent seit Jahresbeginn bedeute noch keine grundsätzliche Wende der Zinsentwicklung, sondern lediglich eine gesunde Korrektur des vorangegangenen schnellen und kräftigen Rückgangs. Bis zum Jahresende sei aber wieder mit einem Rückgang "mindestens auf das Niveau zu Jahresanfang" zu rechnen.

Im vergangenen Jahr, das von der Deka-Spitze insgesamt als \_respektabel" eingestuft wird, hatten die Sparkassenfonds mit 660 (746) Mil. DM zwar einen geringeren Brutto-Absatz sich mit 474 (591) Mill. DM in Grenzen, so daß der Netto-Mittelzufhuß mit 187 (155) Mill. DM um 20 Prozent höher ausfiel als im Jubel-Jahr 1983.

Wie in der gesamten Branche waren es vor allem die drei Rentenfonds, die mit ihren Absatzwerten für Mittel zuflüsse (netto) von 224 (248) Mill. DM sorgten. Weniger marktkonform der Aktienfonds Dekaspezial: Während die internationalen Spezialitätenfonds der Branche insgesamt 1984 mit 282 Mill. DM ins Minus gerieten, verbuchte er immer noch einen Netto-Zugang von gut acht Mill. DM.

Alles in allem haben die sieben Publikumsfonds der Deka ihr Vermö gen 1984 um knapp elf Prozent auf 3,1 (2,8) Mrd. DM gesteigert. Wegen des Booms der internationalen Rentenfonds und der Absatzerfolge privater Versicherungsgesellschaften im Investmentvertrieb – dieser Absatzwer gewinne zunehmend an Boden - ist der Anteil der Deka am gesamter Fondsvermögen von 8,6 auf 8,1 Pro

|   | Zirener sient im gegenwa                                                                                              | rugen :                | oze-                   | zu verze                | icnnen                  | ais im                 | Vorjahi                 | , doch                   | zent :                   | zuruckę                | egange        | a.                       |                          |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|
| j | DEKA-Fonds                                                                                                            |                        | leka.                  |                         | dends                   |                        | spezial                 |                          | arent                    |                        | treser        |                          | itdeka                   | _ |
|   |                                                                                                                       | 1984                   | 1983                   | 1984                    | 1983                    | 1984                   | 1983                    | 1984                     | 1983                     | 1984                   | 1983          | 1984                     | 1383                     |   |
|   | Fondsvermögen (Mill. DM)<br>Mittelzu-/-abflufi (Mill. DM)<br>Ansgabepreis (31.12. / DM)<br>Ausschüttung (DM / Anteil) | 111,1<br>-4,6<br>38,37 | 110,5<br>-7,1<br>36,66 | 639,2<br>-41,1<br>31,79 | 651,1<br>-97,1<br>30,47 | 41,4<br>+8,4<br>159,60 | 35,8<br>+11,7<br>174,45 | 793,7<br>+159,1<br>35,93 | 616,9<br>+215,5<br>36,10 | 52,1<br>+26,9<br>55,35 | 21,2<br>50,40 | 1483,0<br>+37,9<br>35,36 | 1378,1<br>+11,1<br>33,86 |   |
|   | inkl. Steuerguthaben<br>Wertveränderung in % bei<br>Wiederanlage der Erträge                                          | 1,80                   | 1,80                   | 1,30                    | 1,30                    | -                      | -                       | 3,40                     | 3,40                     | -                      | -             | 2,30                     | 2,40                     |   |
|   | (Basis Anteilwerte)                                                                                                   | +10,2                  | +17,0                  | +9,2                    | +30,2                   | -8,4                   | +21,5                   | +10,1                    | +73,9                    | <b>-</b> .             | +9,8          | +12,6                    | +5,2                     |   |

(2700) Mitarbeiter. Davon entfallen

2000 (1800) auf die Stammbelegschaft

und 1100 (900) auf Heimarbeiter. In

Detmold beschäftigt Weidmüller 1650

Personen, davon 750 in Heimarbeit.

Ebenfalls erfolgreich, so heißt es,

Prozent errechne sich ein realer Zu-

wachs von 22 Prozent. Weiter erhöht

hat sich der Exportanteil (52 nach 50

Prozent). Das kräftige Wachstum sei

durch den hohen Dollar-Kurs und die

gute Auslandskonjunktur begünstigt

worden. Die noch jungen Produktbe-

der Gruppe wieder 24 Mill. DM.

WEIDMULLER / 200 neue Mitarbeiter eingestellt

# Die Marktstellung gefestigt

DOMINIK SCHMIDT, Detmold

Die C. A. Weidmüller GmbH & Co., Detmold, das führende Unternehmen auf dem Gebiet der elektronischen Verbindungstechnik, hat 1984 die Marktstellung nachhaltig gefestigt. Nach Angaben der Geschäftsführung ist der Gruppenumsatz um 24 Prozent auf 411 (333) Mill. DM gestiegen. Zur Ertragsentwicklung werden kei-

ិកខកាជ**ខ ក៏នាំ**គ

fack- und Führungskräfte aus on- and Anlage In der WELT erscheinen am 23. Februer

Sonderseiten mit einer Vielzahl von Stellenangeboten speziell aus diesem Wirtschaftszweig. Gehört Ihr Unternehmen dieser Branche an oder suchen Sie Fach- und Führungskräfte aus diesem Bereich? Dann sollte Ihre Stellenanzeige innerhalb dieser Sonderseiten nicht schluß ist am

Anzeigenschluß ist am 20. Februar 1985. Sind Sie an einer Insertion interessiert? Wir informieren Sie gern. DIE WELT, Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Str. I. 2000 Hamburg 36, Tel. (040) 3 47 43 91/4318.

ne Zahlen genannt. Das Gesamtergebnis sei aber gegenüber dem Vorjahr verbessert worden und verdiene das Prädikat "zufriedenstellend". Unter den 22 zur Gruppe gehörenden Gesellschaften würden lediglich drei "nicht mit schwarzen Zahlen arbeiten". Dabei handele es sich um zwei neuerworbene Firmen in den USA und die Tochter in Singapur.

Die günstige Geschäftsentwicklung führte im Berichtsjahr zu einer Stammgesellschaft in Detmold.

Aufstockung der Belegschaft auf 3100

# Start frei für Dividende

Die wohl in erster Linie durch ihr Die Investitionen erreichten 1984 in verlief die Entwicklung bei der Stammgesellschaft in Detmold, für die ein Umsatzplus von 25 Prozent auf 209 (167) Mill. DM ausgewiesen wird. Bei Preiserhöhungen von 2,9 Zeit durchgemacht.

reiche Steckverbinder, Elektronik und Werkzeuge haben 1984 mit 50 Mill. DM zum Weidmüller-Umsatz Ein Anhaltspunkt für die verbesserte Ertragsentwicklung ist die bei Weidmüller praktizierte Ergebnisbeteiligung der Mitarbeiter. An die Stammbelegschaft werden 1984 nach Angaben der Geschäftsführung 2,2 Bilanz würden die Eigenmittel das Anlagevermögen voll und das Umlaufvermögen teilweise abdecken. Gut die Hälfte der Bilanzsumme werde aus Eigenmitteln finanziert. Die Investitionen gingen auf 9 (14) Mill.

Die Aussichten für 1985 beurteilt das Unternehmen weiter positiv. Bestärkt werde die Zuversicht durch den guten Auftragseingang, der sich in den ersten Wochen 1985 fortsetzte. Die optimistischen Erwartungen spiegeln sich in der Investitionsplaming wider. Innerhalb der Gruppe will Weidmüller 29 Mill. DM investieren, davon 13 Mill DM bei der gut 3400 Mitarbeiter.

**IWKA** 

florierendes Industrieroboter-Geschäft immer wieder Börsenphantasien beflügelnde Industrie-Werke Karlsruhe Augsburg AG (IWKA), Karlsruhe, wird nach Angaben in ihrem jüngsten Aktionärsbrief im Geschäftsiahr 1984 beim Ergebnis vor Steuern den Wert des Vorjahres aus heutiger Sicht leicht übertroffen haben. Das Unternehmen werde, wie es weiter heißt, gemäß früheren Ankündigungen für 1984 die Zahlung einer Dividende wieder aufnehmen. Immerhin hatten die IWKA und ihre Aktionäre auf dem Wege zur Sanierung eine zehnjährige dividendenlose

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Die vergleichbaren Umsätze der Gruppe (ohne die im Jahr 1983 noch im Konzern eingebundenen Gesellschaften der Umwelttechnik und der IWK Stahlflaschen GmbH) haben sich im vergangenen Jahr um 7,6 Prozent auf 743 Mill. DM erhöht, im Inlandskonzern stiegen sie um 7,2 Prozent auf 597 Mill. DM. Ende des Jahres lagen die Auftragsbestände bei der Gruppe mit 505 Mill. DM um 19,2 Prozent und beim Inlandskonzern mit 415 Mill. DM um 15,9 Prozent über den vergleichbaren Vorjahreszahlen. Überdurchschnittlich ge-wachsen seien die Umsätze bei Verpackungsmaschinen und Reglern sowie im Handelsgeschäft mit Ost-

Bei der KUKA Schweißanlagen Roboter GmbH habe sich auch das Geschäft mit Transferstraßen positiv entwickelt. Dagegen sei man bei Kompensatoren auf ein deutlich verringertes Marktvolumen gestoßen. Am Jahresende beschäftigte die IWKA-Gruppe nahezu unverändert knapp 5000 und der Inlandskonzern

# **BÜCHER DER WIRTSCHAFT**

DM zurück.

Pitter A. Steinbuch: So machen Sie wieder Gewinne, Verlag Moderne Industrie, 1984, 256 S., 48 Mark.

Praxisnahe Vorschläge zur Überwindung von Rezession und Stagnation will der Autor in seinem neuen Buch geben. Wie ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, die Ertragskraft zu steigern ist und wieder Gewinne zu machen sind, wird anhand von strukturellen Maßnahmen, zielgerichteten Aktionen, personalbezogene Anstrengungen und funktionalen Aktivitäten beschrieben. Zahlreiche Checklisten erleichtern die direkte Umsetzung in der täglichen

Alfred Mohler: Die 100 Gesetze überzengender Rhetorik, Wirtschaftsverlag Langen-Müller/Herbig, München 1984, 384 S., 34 Mark.

Martin Luther werden drei Ratschläge an den Redner zugeschrieben: Tritt fest auf, machs Maul auf, hör bald auf. Alfred Mohler stellt gleich 100 Gesetze überzeugender Rhetorik auf, um dem Leser einen wichtigen Schlüssel zum beruflichen und gesellschaftlichen Vorwärtskommen in die Hand zu geben. Lohnt sich der Aufwand? Und ob! Mohlers Buch liefert die Grundlagen guten Redens, auf denen in der Praxis bewußt aufgebaut werden kann:

Böhle-Stamschräder/Kilger: Anfechtungsgesetz, Verlag C. H. Beck, München 1984, 151 S., (Ln.), 34 Mark.

Durch die Novelle zum GmbH-Gesetz wurde eine neue Vorschrift in das Gesetz, betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Konkursverfahrens eingefügt, die die Anfechtung bei kapitalersetzenden Darlehen regelt. Diese Vorschrift erläutert der Verfasser eingehend. Die seit der letzten Auflage ergangenen zahlreichen Entscheidungen zum Ansechtungsrecht und die einschlägige Literatur sind bei der Neubearbeitung berücksichtigt. In einer Zeit, in der die Zahl der masselosen Konkurse sprunghaft angestiegen ist, hilft dieser Kommentar, die schwierigen Zusammenhänge bei Anfechtungsfragen zu beurteilen. Wirtschafts-Ploetz: Die Wirtschaftsgeschichte zum Nachschlagen, Verlag Ploetz 1984, 534 S., 78

geschichtliche Mannigfaltigkeit der Wirtschaft in allen Regionen der Erde, die Strukturen und Prozesse, Institutionen, Theorien, Handlungen und Ereignisse auf kaum mehr als 500 Seiten schlüssig darzustellen, eingebaut in ein spezielles Datengerüst und gebündelt durch synthetisierende Texte, mag auf den ersten Blick fast als Wagnis erscheinen. Wer den stattlichen Band jetzt zur Hand nimmt wird den Herausgebern jedoch attestieren, daß ihnen die selbst gestellte Aufgabe geglückt ist. Gabler Wirtschafts-Lexikon, Taschenbuchausgabe in 6 Bänden, Gabler Verlag 1984, 2595 S., 128 Mark.

Wem die zweibändige Originalausgabe des Wirtschafts-Lexikons zu teuer ist (348 Mark), dem bietet der Gabler Verlag mit der sechsbändigen Taschenbuchausgabe eine vollwertige Alternative. Mit 18 000 Stichwörtern gibt es in der neubearbeiteten und erweiterten 11. Auflage den neuesten Stand von Wirtschaft, Recht und Steuern wieder. Jedem, der im Berufsleben, in der Ausbildung, im Studium oder aus allgemeinem Interesse mit wirtschaftlichen Fakten oder Fragen in Berührung kommt, wird in diesem Lexikon einer kompetenten, komprimierten Erläuterung erklärungsbedürftiger Begriffe aus der Vielfalt wirtschaftlichen Gedanken-

Klaus E. Goehrmann, Verkaufs-management, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1984, 200 S., 38 Mark.

Durch die allgemeine Entwicklung vom Verkäufer- zum Käufermarkt sind im Verkaufsmanagement konzeptionelle Planungsaufgaben neu hinzugekommen. Der vorliegende Band behandelt ein in der deutschsprachigen Marketingliteratur stark vernachlässigtes Thema. Im Anschluß an die Diskussion der begrifflichen Grundlagen und der zentralen Problembereiche verdeutlicht der Verfasser die Bedeutung der Marke-tingforschung und der Marketing Informationssysteme für das Verkaufsmanagement.

Lothar J. Seiwert: Mehr Zeit für das Wesentliche, Verlag Moderne Indu-strie, 1984, 332 S. 48 Mark.

Zeit läßt sich nicht speichern, nicht vermehren, nicht übertragen, Zeit vergeht unwiderruflich mit anhaltender Gleichmäßigkeit. Grund genug, sorgfältig und möglichst wirkungsvoll mit der knappen Zeit umzugehen. Im Buch werden Zeitplan- und Arbeitstechniken vorgestellt, die in Form einer programmierten Anleitung helfen sollen, die persönliche Arbeit und Zeit besser und erfolgreicher zu organisieren.

# SIEMENS

Information für Siemens-Aktionäre

# **Hoher Zuwachs** im internationalen Geschäft

Investitionen um 43 % gesteigert – Umsatzrendite erreicht 2,4 %

**Auftragseingang und Umsatz von Siemens** sind im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, also in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1984, im Ausland deutlich schneller gewachsen als

im Inland. Die Zahl der Mitarbeiter konnte erneut etwas erhöht werden. Siemens steigerte das Investitionstempo und verbesserte die Umsatzrendite.

Auftragseingang Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gegenüber der Vergleichszeit im Vorjahr um 5% auf 13,2 Mrd. DM; ohne das Kraftwerksgeschäft betrug der Zuwachs sogar 14%. Die Unternehmensbereiche Kommunikations- und Datentechnik, Energie- und Automatisierungstechnik, Bauelemente sowie Medizinische Technik erzielten zweistellige Zuwachsraten. Ein Rückgang von Kraftwerksaufträgen wirkte sich vor allem im Inland aus: Während hier der gesamte Auf-

tragseingang mit 6,1 Mrd. DM um 7% unter dem Vorjahresquartal blieb, ergibt sich ohne Kraftwerksgeschäft ein Zuwachs von 4%. Im Auslandsgeschäft holte Siemens Aufträge für 7,1 Mrd. DM herein, 20% mehr als vor einem Jahr.

| in Mrd. DM       | vom 1.10.83<br>bis 31.12.83 | vom 1,10.84<br>bis 31,12.84 | Veränderung |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Auttragssingang  | 12,6                        | 13,2                        | + 5%        |
| Inlandsgeschäft  | 6,7                         | 6,1                         | - 7%        |
| Auslandsgeschäft | 5,9                         | 7,1                         | ÷20%        |

Umsatz

Der Weltumsatz wurde im ersten Quartal um 4% auf 10 Mrd. DM erhöht, ohne Kraftwerksgeschäft um 7%. Das Inlandsgeschäft erreichte mit 4,7 Mrd. DM fast den Vorjahreswert von 4,8 Mrd. DM; damais hatte das Auslaufen der Investitionszulage allerdings zu einem sprunghaften Anstieg von 17%

Im Ausland stieg der Umsatz um 9% auf 5.3 Mrd. DM.

Für das gesamte laufende Geschäftsjahr rechnet Siemens mit einem stärkeren Umsatzwachstum.

| in Mrd. DM       | vom 1.10.83<br>bis 31.12.83 | vom 1.10.84<br>bis 31.12.84 | Veränderung |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Umsetz           | 9,7                         | 10,0                        | + 4%        |
| Inlandsgeschäft  | 4,8                         | 4,7                         | - 2%        |
| Auslandsgeschäft | 4,9                         | 5,3                         | + 9%        |

Auftragsbestand Der Auftragsbestand ist in den ersten drei Monaten nochmals um 6% auf 62.5 Mrd. DM stiegen, die vorrate 21,6 Mrd. DM erhöht.

| in Mrd. DM      | 30.9.84  | 31.12.84 | Veränderung |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| Auftragsbestand | 59,2     | 62,5     | + 6%        |
| Vorrête         | 19,9     | 21,6     | + 9%        |
| <del></del>     | <u> </u> |          | ·           |

Mitarbeiter

In die Zahl der Beschäftigten bezieht Siemens erstmals auch 9000 Mitarbeiter ein, deren Wochenarbeitszeit bis zu 20 Stunden beträgt. Im ersten Quartal stieg die Mitarbeiterzahl um 3 000 auf 331 000. Im Inland schieden stichtagsbedingt 1500 Werkstudenten aus; vergleichbar gerechnet nahm die Beschäftigtenzahl im In- und Ausland um jeweils 1% zu.

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl lag mit 330000 um 3 % über dem ersten Quartal des Vorjahres; der Personalaufwand erhöhte sich um 8% auf 4,6 Mrd. DM, im Ausland bedingt durch Währungseinflüsse – stärker als im Inland.

| IN 180.     | 30.9.64 | 31.12.84    | veranoerung |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Milarbeiter | 328     | 331         | + 1%        |
| lm Inland   | 224     | 225         | + 1%")      |
| im Ausland  | 104     | 106         | + 1%        |
|             |         |             |             |
|             |         | vom 1.10.84 | Veränderung |

Miterbelter in Durchschnitt in Tsd 330 321 + 3% in Mrd. DM + 8%

") Prozentangabe wegen stichtagsbedingten Ausscheidens von Werkstudenten vergleichbar gerechnet.

### Investitionen Gewinn

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres investierte Siemens mit 540 Mio. DM 43% mehr als vor einem Jahr; auch für das gesamte Geschäftsjahr ist eine Steigerung der Investitionen um etwa 50% gegenüber dem Vorjahr vorgesehen. Mit 242 Mio. DM Gewinn nach Steuern erreichte Siemens im ersten Quartal eine Umsatzrendite von 2,4% gegenüber 2,3% im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr.

| in Mio. DM             | vom 1.10.83<br>bis 31.12.83 | vom 1.10.84<br>bis 31.12.84 | Veränderung |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Investitionen          | 377                         | 540                         | +43%        |
| Gewinz nach<br>Steuern | . 196                       | 242                         | +23%        |
| in % vom Umsatz        | 2,0                         | 2,4                         | 1           |



### 9 Milliarden DM für die Zukunft

Für Sachanlagen, wie Fertigungseinrichtungen für neue Produkte, Automatisierungssysteme und Rechenzentren, für Forschung und Entwicklung sowie für Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter wird Siemens im laufenden Geschäftsjahr etwa 9 Mrd. DM ausgeben. Das sind 50% mehr als noch vor zwei Jahren. Mit diesen erhöhten "Zukunftsinvestitionen" will das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten weiter stärken und zugleich Wachstum und Beschäftigung sichern.

# Siemens AG

43,00

41,00

Warenpreise – Termine Etwas fester schlossen am Mittwoch die Gold-, Sil-

| er- und Kupfei<br>ex. Schwächer<br>ewinne in den<br>en entfernterei                         | ging K                                                       | laff<br>en                                         | iee aus dem<br>und geringe                                                      | Markt<br>Abscl                                                | . Kleine<br>ıläge in                                          | Sept                                                                                          | 173,90<br>172,90<br>171,00<br>1600                                  | 173,60<br>172,20<br>171,00<br>1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kishe olah, setanga<br>River Kurthern<br>Sejakokasa<br>Chicago (c'Dush)<br>Miliz<br>kisi                     | 36,00<br>579,50<br>582,00                                                              | 36,00<br>576,75<br>589,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| etreide und Getre<br>etam Cacago (chush)<br>ex                                              | ideprodul<br>13. 2. 1<br>353,00 3<br>345,75 3                | ide<br>2. 2.<br>58.00<br>47,75                     | Kakao<br>Hew York (\$4)<br>Terminkontr. Militz<br>Akii                          | 13, 2,<br>2174<br>2223<br>2211<br>1374                        | 12. 2.<br>2147<br>2195<br>2190<br>7473                        | Retensitei<br>New York (erb)<br>Südetzeten feb Werk,<br>Since Vork (erb)<br>US-Mütchwesisten- | 13. 2.<br>39,00                                                     | 12. 2.<br>40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juli                                                                                                         | 603,00<br>805,00<br>600,50<br>605,00<br>617,00                                         | 601,00<br>602,00<br>598,00<br>602,50<br>616,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| luti setzen Wienipog (caz \$71) stezen Wienipog (caz \$71) stezen Board cd. 1 Lawrance 1 CW | 13. 2. 1<br>256,36 2<br>241,94 2<br>130,40 1<br>134,40 1     | 39,00<br>2, 2,<br>52,79<br>41,69<br>32,80<br>36,90 | Zucker New York (c/fb) Konzziaj Hr, 11 März Ari Sept. Did. Umsatz               | 3,79<br>4,30<br>4,46<br>4,75<br>4,95<br>11 236                | 3,84<br>4,17<br>4,51<br>4,82<br>4,99<br>12,353                | ten fob Werk  Sojedii Chicago (cris) März  Juli Aug Sect.  Dez  Bassarwolisandii              | 30,00<br>2,50<br>25,00<br>25,55<br>25,55<br>25,55<br>25,55<br>25,55 | 30,25<br>77,25<br>78,30<br>78,30<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50<br>78,50 | Mai                                                                                                          | 132,80<br>139,00<br>144,70<br>147,50<br>150,00<br>152,50<br>157,80<br>13. 2.<br>355,30 | 133,49<br>139,50<br>145,70<br>147,70<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>153,50<br>15 | 1 |
| eler Winnipeg (can. \$.1)  4517                                                             | 133,90 1;<br>132,00 1;<br>13. 2. 1<br>176,25 1;<br>172,50 1; | 35,80<br>33,90<br>32,00<br>2. 2.<br>76,50<br>72,50 | sche Häfen (US-c/lb) Kafflen Loudon (£11) Robusta- Kontrakt März Juli Linestiz: | 3,53<br>13, 2,<br>2388-2371<br>2408-2402<br>2426-2427<br>2113 | 3,61<br>12. 2.<br>2387–2390<br>2402–2403<br>2425–2428<br>2358 | New York (ofb) Missassipp-Tal tob Work                                                        | 29,00<br>24,25                                                      | 29,50<br>24,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mai                                                                                                          | 363,00<br>367,90<br>13, 2,<br>37,00<br>14, 2,<br>650,00                                | 362,30<br>367,30<br>12, 2,<br>30,25<br>13, 2,<br>885,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| air Cheago (c/tosh)  Nor                                                                    | 269,50 2<br>277,50 2<br>281,25 2<br>13, 2, 1<br>137,30 1     | 89,50<br>77,50<br>81,00<br>2. 2.                   | Kalean London (E/A) Tenrainkontrald März Mai Juli Limsatz Zaeker                | 2199-2200<br>2215-2216<br>2198-2199<br>3725                   | 2165-2166<br>2185<br>2173-2174<br>6098                        | 4% fr. F                                                                                      | 20,00<br>20,25<br>20,00<br>18,50<br>17,50                           | 19,75<br>20,25<br>20,00<br>18,50<br>17,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leisti<br>Roterdem (S/t)<br>µsgl. Herk. ex Tank<br>Palanti<br>Rotterdam (S/igt)<br>Sudatra et                | 597,00<br>600,00                                                                       | 590.00<br>590.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| enu8mittel                                                                                  | 135,50 13                                                    | 97,00<br>95,50                                     | Londes (SA), Nr. 6 MGrz                                                         | 117,60                                                        | 112.80-121,00<br>120,60-120,80<br>129,60-129,80<br>-          | Schweise<br>Criesgo (c/b)<br>Febr                                                             | 51,05<br>47,55<br>53,00                                             | 51,00<br>47,95<br>53,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sejaili<br>Rotterd. (hil/100 kg)<br>rob Mederl. fob Werk<br>Kokneili<br>Rotterdam (\$/igt)<br>Philippinen ct | 243,50<br>820,00                                                                       | 240,00<br>810,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ermeskorer, März 14<br>Ajı 14                                                               | 3,30° 14<br>2,50° 14                                         | 2. 2.<br>44,60<br>43,75<br>42,30                   | SingS/100 kg)<br>scher, Sarawak spez<br>weißer Sarawak<br>weißer Montok         | 480,00<br>560,00<br>550,00                                    | 480,00<br>700,00<br>710,00                                    | Chicago (cfts) Febr                                                                           | 70,35<br>69,60<br>70,80                                             | 70,65<br>89,82<br>70,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leinsaat<br>Rozeniam (SA)<br>Kanada Nr. 1 cir<br>Rozeniam                                                    | 297,00                                                                                 | 297,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |

Orangeusail New York (c/lb) Marz .....

Zinn-Preis Penang Wolle, Fasern, Kautschuk Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Mategois (mal. cNg)
Matego 925.00 00-284.00 275.90-284.00 475.00- 475.00 New York (c/fb) Konszie Hr. 2: Deutsche Alu-Gußlegierungen (Disk pr 100 kg) Leg. 225 ... ...... Leg. 225 .... 1002... 14517... Kastschak New York (c/lh); Händlerpreis laco RSS -1:.... 42,25 42.00 Erläuterungen — Rohstoffpreise Walie Lond. (Neusl. chg) Kraszz. Nr. 2: Miz Edelmetalle Aengen-Angabes: 1 Troyousze (Februsze) = 31,7035 g. 11b = 0,4538 kg; 1 Fl. = 76 WD = (=); BFC ~ (=); BFD = (=). Platta (DM prg) ....... Geld (DM je kg Feingold) Benten-Vidor Rucknahmepr Westdeutsche Metalinotierungen New Yorker Metallbörse Kinder (c/h)
Felst
Milez
April
Mal Gotd (DM je ig Fengold) (Basis Load, Footg) Degussa-Vidya Rocknahmepr. ... 362,68-363,04 365,56-365,92 ... 375,99-376,17 379,57-379,75 Londoner Metallbörse 882,00 662,00 711,90 14, 2, 13, 2, 1008,0-1009,0, 1021,5-1025,5 1055,0-1065,5 1059,5-1059,0 339,00-339,50 343,00-344,00 348,00-348,00-348,00 339,00-354,00 Aleminios (£/1) 13, 2, 12, 2, 553,00-585,00 562,00-585,00 585,00-585,00 585,00-585,00 585,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00-601,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 536,00 4 53 Internationale Edelmetalle **NE-Metalle** Apple (US-S/Februstes) (DM je 100 kg) 473,50-476,55 473,29-476,34 129,75-130,75 129,25-130,25 Zunch muzys ...... Pars (F/1-kg-Barren) ast African 3 long ... 680,00 570,00 680,00 570,00 455,00-458,50 455,00-458,50 464,00-464,50 464,00-484,50 1223.0-1234.0 1235.0-1301.0 1316.0-1317.0 1326.0-1326.0 AAA, ab Lagar 594,90 612,95 646,25 Auf der Geundlage der Meldengen ihrer höchsten und meddig Zink (£4) Kasse 3 Monate ...... 12. 2 Messing notic runger 65.00-70.50 NS 58, 1. Ve-Platin (£-Feirunze) Zina (£/t) kassa 3 Monate 10 900-30 905 14. 2. 43<del>5 44</del>4 62,00-67,00 articly articly articly articly articly articly article ar 25-m

1984: Ein Jahr maßvollen Wachstums



Wie im Vorjahr können wir ein maßvolles Wachstum verzeichnen: Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 1984 um rund 4% auf 24,3 Milliarden DM. Stetiges Wachstum sichert Ihnen und uns Zusammenarbeit im vergangeeine solide Zukunft. Allen unseren Geschäftspartnern

Wir wünschen uns auch 1985 wieder gemeinsame Erfolge.

# BADISCHE KOMMUNALE LANDESBANK

im In- und Ausland danken wir

für die gute und vertrauensvolle

Zentralbank der Badischen Sparkassen

Sitz: Augustaanlage 33, 6800 Mannheim, Tel. (0621) 458-01

Zweiganstalten: Karlstr. 11, 7500 Karlsruhe, Tel. (0721) 142-1 · Rotteckring 22, 7800 Freiburg, Tel. (0761) 217-0

Filiale in London, Tel. (00441) 6060391

Tochterbanken in Luxemburg, Tel. (00352) 4759911 und Zürich, Tel. (00411) 2114606

# Mit uns wachsen Unternehmen.

# 

# HAMBURGISCHE ELECTRICITÄTS-WERKE AG

Kündigungs-Bekanntmachung Gemäß den Anleihebedingungen kündigen wir zum 1. Juni 1985 die noch nicht ausgelosten Schuldverschreibun-

> **7½%-Anleihe von 1971** – Wertpapier-Kenn-Nr. 365 821 / 365 830 –

Die gekündigten Stücke werden vom 1. Jusi 1985 ab zum Nennwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen und der noch nicht fälligen Zinsscheine bei nachstehend verzeichneten Bonken und ihren Niederlassungen eingelöst:

Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktlengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Conrad Hinrich Donner
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft
M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Mit Ablauf des 31. Mai 1985 hört die Verzinsung der zum Juni 1985 gekündigten Schuldverschreibungen auf. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird von dem Kapitalbetrag abgezogen.

per 1. 6. 1982 Stücke mit der Serie 8

per 1. 6. 1983 Stücke mit der Serie 9 per 1. 6. 1984 Stücke mit der Serie 1 **Hambura.** im Februar 1985

Der Vorstand

# HEW

# HAMBURGISCHE ELECTRICITÄTS-WERKE AG

Kündigungs-Bekanntmachung Gemäß den Anleihebedingungen kündigen wir zum 1. Juni 1985 die noch nicht ausgelosten Schuldverschreibun-

> 5% %-Anleihe von 1962 - Wertpapier-Kenn-Nr. 365 808 -

Die gekündigten Stücke werden vom 1. Juni 1985 ab zum Nennwert gegen Einreichung der Schuldverschreibungen und der noch nicht fälligen Zinsscheine bei nachstehend verzeichneten Banken und ihren Niederlassungen eingelöst:

Hamburgische Landesbank - Girozentrale -Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktlengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Conrad Hinrich Donner Dresdner Bank Aktiengesellschaft Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Mit Ablauf des 31. Mai 1985 hört die **Verzinsung** der zum 1. Juni 1985 gekündigten Schuldverschreibungen auf. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird von dem Kapitalbetrag abgezogen.

per 1.6.1983 Stücke mit den Endnummern: 31,47 per 1.6. 1984 Stücke mit den Endnummern: 14, 18, 19, 21 **ovrg, im Febr**var 1985 Der Verstan

## International Bank

for Reconstruction and Development (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung)

- Weltbank -6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1973

- WKN 464 251/60 -Ausiosuna

Bei der am 7. Februar 1995 gemäß Ziffer 3 der Anleihebedingungen unter notaneller Aufsicht stattgefundenen Außlosung wurde die

mit den Stücknummern

63001- 72000 zu je DM 1000,-101 201 - 102 800 zu je DM 10 000,-

nnbetrag von DM 25000000,- gezogen. Die Enlösung der verlosten Stücke erfolgt vom 2. Mai 1985 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Teilschulqverschreibungen und Zinsscheine per 1. Mai 1986 uff. bei den nachstehend genannten Banken sowie

> Drescher Bank Aktiengesellsc Bank für Handel und Industrie Aktieng Bankhaus H. Aufhauser

Berliner Commerzbank Aktienges

ankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft

Georg Hauck & Sohn Bankiers

Delbrück & Co.

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank – Girozentrak

manditoesellschaft auf Aktien

Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale B. Metzier seel. Sohn & Co. Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft Oldenburgische Landesbank Aktiengesellsch Reuschel & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengesellschaft

Simonbank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burkhardt M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
ADCA-BANK Aktiengesellschaft
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
Badische Kommunale Landesbank – Girozentrale Bank für Gemelmwirtschaft Aktienge

Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktienges Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bremer Landesbank Richard Baus & Co., Banklers

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank Aktiengesellscha Conrad Hinrich Donner Hallbaum, Maier + Co. AG-Landkreditbank Handels- und Privatbank Aktiengesellschaft von der Heydt-Kersten & Söhne Landesbank Rheinland-Pfalz - Girozentra Merck, Finck & Co.

Norddeutsche Landesbank Girozentrak Sal. Oppenheim jr. & Cle. Karl Schmidt Bankgeschäft Schwäbische Bank Aktienger

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Weberbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Westfalenbank Aktiengesellschaft

Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 30. April 1985. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag einbehalten. Die zum 1. Mai 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingalöst. Von den bereits früher ausgelosten Serien 2, 3, 4, 5 und 7 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung einge-

Washington, im Februar 1985

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

# ca. 600 % Arisge at 2000 clurch unser EXCLUSIV-PROGRAMA

Finnland Umfrage des finnischen Frem-denverkehrsamtes bei Finnland Interessierten: Losnr. 2402.

Uniösbare Proble<del>me</del> gibt es nicht tektiv arbeitet für Sie ko und Ausland, langjährige Erfahrung Ang. unter R 13 226 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

= Biete meine Hilfe an: = für Bauunternehmen bei der Sanie-rung und Auftragsbeschaffung (inng-jähr, Auslandserfahrungen).

Welches Unternehmen sucht für de Raum Nordbayern einen eigagierten Handelsvertreter Maschinenbou, Elektro, Labortsu, ab-schhifsicher, mit langjähriger Erfah-rung im Verkauf. In der Industrie, beim Handel, bei öffenti. Anftraggeb. be-stens eingeführt. Angebote, die eine Seribse und dauer-hafte Tätigkeit ermöglichen, bitte un-ter L 13 332 am WELT-Verlag, Postfach 10 68.64, 4300 Essen

Namhaftes mittelständisches fran zösisches Unternehmen mit welt-weiten Export-Aktivitäten das Bohr- u. Stanziochmaschinen sowie Profile-Bearbeitung-Zentrum u. 2. istdes ba

70 c

....

et .

The state of

S-78 .

 $\mathbf{z}_{t_{1},\ldots,t_{r}}$ 

Harris P.

Ding.

 ${}^{\frac{1}{2}}b_{i, (\gamma_{i+1})}$ 

1/2

10 C. 1

A. Carrie

rofile-Bearbeitung-Zentrum u. herstellt, sucht eine geeignete **Vertretung oder** Handelsvertreter in Nord- und Süddeutschland. F. C. L. Paris, 101 av. du GL Leclerc – F-75014 Paris

Wer will denn gleich durch die Scheibe gehen?

Sie wohnen in den

und wollen in der WELT inserieren?

Dann wenden Sie sich bitte an folgende Anschrift: Mr. Dieter Bruhn

AXEL SPRINGER GROUP INC. **Suite 1007** 50 Rockefeller Plaza New York, N.Y. 10020 Tel.: (212) 541-4714



Diamanten als

Sachwert-Anlage:



Kaufen Sie Diamanten nie beim "Nur-Verkäufer". Beratung durch den Fachmann ist der erste Schritt. 2. Lassen Sie sich Größen und Qualitaten so zusammenstellen, wie es Ihren Mog-

lichkerten und Absichten am besten entspricht. Verzichten Sie nicht auf ein Gutachten, das strengsten internationalen Maßstäben genügt. Mein Labor prüft auch gerne Ihre eigenen Steine und Ihren Schmuck auf Qualität und Zeitwert (wichtig z B für Versiche-

Kaufen Sie bei einer Firma.
die selbst groß einkauft und die Hr Parimer ist, auch beim Wiederverkauf. Schreiben Sie, wenn Sie mehr wissen wollen auch wenn es zuerst nur Ihrer Onenterung

Diamond Corporation Susann Lange-Mechlen, Marktplatz 6/IV, 7000 Stuttgart 1, Telefon 07 11/29 74 81



S PER schicken wir Ihnen gerne "Die Checkliste für

Erwirtschaften Stebiszu



1 Jahr Festgeld 11%pa. 2 Jahre 11%%p.a. 11/%pa. 12%p.a. Für Anlagen von 11.000 bis 1.000,000. Zinsen werden jährlich ausgezahlt.
Die obieen Zinssetze wurden zum Zeitounks der Libereabe an die Preve gweilen.

Nachfolgend einige der Vorteile einer Festgeldanlage bei Lombard:

\* Ihre Gelder erwirtschaften einen guten Zinssatz, der sich während der Anlagezeit nicht mehr ändert.

\* Afle Zinserträge werden ohne Abzug von Steuern ausgezahlt.

 Ihr konto wird vertraulich gehandhabt.
 Da die Devisenkontrolle in Großbritannien nicht mehr besteht. können Ihre Gelder zum Zeitpunkt der Rückzahlung in £ Sterling oder in einer anderen Währung in jegliches Land

überwiesen werden.

\* Wir sind ein Mitglied einer der größten Bankgruppen der Welt
\* Für die Führung des Kontos entstehen keine Gebühren.

Wir quotleren andere Zinssätze für Anlagen von 1-5 Jahren, wobei die Zinsauszahlungen monatlich, viertel fährlich oder habb führlich stattfinden.

Zalasuszantungen tronzinen, vierretpannien boer nampannien statumaen und für Anlagen mit einer 3- oder 6- monatigen Köndigungsfrist.
Für wehere Details über unsere Anlagemöglichkeiten und Zinvsätze bitten wir Sie, uns nuch heute den Coupon zuzusenden.
Wir unterhalten bei der Deutschen Westminister Bank AG.
Zweigniederhassung, 4000 Dürseldorf 1, Königsaller 33.
das Konto 01 87518 014, auf das Sie Ihre Einzahlungen vornehmen können.

Diew Bedingungen gelten nicht nubedingt für Anassige Graffbrit

**North Central** Anlagekonten

An: Lomberd North Central PLC Abtig 840 17 Bruton Street London W1A 3DH; England

W1

Telefon: 409 3434 BLOCKBUCHSTARRES

Damit können Sie korrigieren und verändern, bevor der Text auf dem Papier steht.

Sie sehen, was Sie schreiben, noch bevor der Text gedruckt wird. Dafür hat die ET 115 ein Zeilendisplay, in dem Sie sehen, was Sie getippt haben. So werden auch Kopien fehlerfrei. Wort- und Textkorrekturen lassen sich aberauch nach dem Ausdruck einfach durchführen. In einem 500-Zeichen-Korrekturspeicher wird der eingegebene Text aufbewahrt. Bei Korrekturen finden Sie die fehlerhaften Stellen im Speicher wieder.

Sie können ihre Korrespondenz kreutiv und individuell gestulten. Über 20 Typenräder mit verschiedenen Schriften (auch Großbuchstaben und Proportionalschrift) lassen sich im Handumdrehen auswechseln. Die Maschine schreibt automatisch linksbündig, Blocksatz oder stellt Zeilen auf Mitte, sie druckt halbfett und unterstreicht. Sie stellt sogar Zahlen-Tabellen automatisch dezimalgerecht und setzt senkrechte und waagerechte Linien.



# Die Mikro-Elektronik erleichtert Ihnen die Arbeit in vieler

Hinsicht. Das beginnt beim vollautomatischen Papiereinzug und geht weiter mit der automatischen Steuerung zum Ausfüllen von Schecks, Überweisungen und Formularen, der Einstellung von Tab- und Dezimaltab-Positionen. Selbst wiederkehrende Textpassagen oder Anrede, Datum und Gruß können gespeichert und auf Tastendruck abgerufen werden.

Alles funktioniert extrem leise und denkbur einfuch. Dafür sorgen die Mikro-Elektronik und das geräuscharme Typenradschreibwerk. Das Tastenfeld entspricht der deutschen Norm für Schreibmaschinen und über das Display gibt Ihnen die Maschine auch Hinweise für die Bedienung. Besonders kostensparend schreiben Sie mit dem Olivetti-Mehrfach-Farbband für ca. 600.000 Zeichen.

Wühlen Sie Ihre Schreibmaschine aus dem umfassenden Programm von Olivetti. Von der elektronischen Kofferschreibmaschine bis zur Speicherschreibmaschine mit zwei Diskettenlaufwerken oder der Teletex-Schreibmaschine finden Sie bei Olivetti den Typ, der Ihren Wünschen entspricht. Fast alle Modelle der ET-Reihe können Sie durch Anschluß des Speicherbildschirms ETV 300 sogar zu Textverarbeitungssystemen ausbauen.



olivetti

|         | is den Coupon, ihr Fachhändler<br>er elektronische Schreibmaschine |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|         | ne Oliveru GmbH<br>5, 6000 Frankfurt am Main 71                    | ET - 015 - Wert |
| Name:   |                                                                    |                 |
| Firma:  | <u> </u>                                                           |                 |
| Straße: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |                 |
| PLZ/On: | . V.                                                               |                 |

Wettbewerb des Adolf-Grimme-Instituts um die besten TV-Live-Sendungen

# Wenn das Risiko Bereicherung wird

Was heißt und zu welchem Ende nämlich, daß alles, was sich in der eingebunden, daß für "live" nicht betreibt man eine "Live-Sen- Stube ereignete, gleichzeltig im Sen- mehr fiel abfiel. dung"? Schiller hätte so gefragt. Aber wo gibt es in unseren Fernsehanstalten Fragesteller solchen Kalibers? Was also ist diese eigentümlich unscharfe Glaubensbezeichnung "live", der sogar der wichtigste deutsche Fernsehwettbewerb (um den Adolf-Grimme-Preis) eine eigene Auszeichnung gewidmet hat?

Zwei Antworten lassen sich geben: Technisch oder physikalisch definiert ist eine Live-Sendung eine Veranstaltung, die ohne Schnitte und ohne Veränderung zeitgleich vom Ort des Geschehens zum Rezipienten auf den Schirm und in die Lautsprecher gebracht wird. Dramaturgisch betrachtet genügt das freilich nicht. Es gehören dazu noch die Spontaneität, Offenheit für unvorhergesehene Ereignisse, der Mut zum Risiko, kurz: das Nichtgestellte, das nicht im gängigen Ritual Verharrende, das bewußte Inkaufnehmen eines Risikos, freilich auch das Selbstvertrauen in die Fähigkeit, jeden Durchhänger meistern zu können. Live, könnte man sagen, ist also die eigentliche, genuine Erscheinungsform und Arbeitsweise des Fernsehens. Und es ist erfreulich. daß sich diese Ansicht in den Anstalten der Bundesrepublik mehr und mehr durchsetzt.

Historisch gesehen, ist die Hinwendung zum Live-Prinzip eine späte Verbeugung vor den Wurzeln des Fernsehens, vor den direkt aus den Sendekammern übertragenen frühen Fernsehspielen, die das Risiko der Unkorrigierbarkeit mit sich trugen, aber damit den eigentlichen Reiz des "Live" ausstrahlten, jenes Gefühl

Das Bundesamt für Verfassungs-schutz hat in der Vergangenheit

viel zu oft als Thema negativer

Schlagzeilen herhalten müssen: von

der Ablösung umstrittener Präsiden-

ten bis hin zur Dauer-Verdächtigung

des permanenten Mißbrauchs perso-

nenbezogener Daten harmloser Bürger. In der Sendung "Ich stelle mich"

des Westdeutschen Fernsehens hat

Moderator Casdorff im Gespräch mit

der geschah. Das wäre das, was das eigentliche Aroma dieser Prozedur

Die Sender also haben es gerochen, das Aroma, diesen Duft der Spontaneität und der Ehrlichkeit, haben den Animationswert des zumindest zeitlich unmittelbaren Dabeiseins in ihr Kalkül gezogen. Das Fernsehen, so mochte man hoffen, so wollte man allzu gerne hoffen, ist auf dem Wege, sich selber wieder zu entecken. Und

Diese Realitäten sind die Produktionen, die der Live-Jury des Adolf-Grimme-Preises zur Begutschtung vorgesetzt wurden. Gewiß, sie gaben keinen Grund, am "Live"-Charakter, will sagen: an der Phantasie und Souveränität der Sender gänzlich zu zweifeln, aber die Zweifel an der Fähigkeit der öffentlich-rechtlichen Auswahlinspektoren wuchsen! Der gute Wille ist oft genug geäußert worden. Die Vollzugsbeamten indes wissen offenbar nichts damit anzufangen. Sie müssen es nicht so gut befragen können, wie es Herr von Schiller artikuliert hätte, aber sie müßten sich bei der Auswahl ihrer "Preisangebote" doch wenigstens ein bißchen davon leiten lassen, was eigentlich im Begriff "live" steckt. Doch nichts.

Da wird eine Fußballübertragung angeboten, in der zwar Ausgang und Weg der Sendung nicht program-miert sind, natürlich nicht, aber alles ist so in das Regelwerk der Bestimmungen, so in das Geflecht der festen Riten und so in das klischierte Geschwätz des Reporters (Faßbender)

**KRITIK** 

Ein Zerrbild wurde korrigiert

Hellenbroich versucht, das Zerrbild

dieses Geheimdienstes ein wenig zu

korrigieren. Obschon er alle Vorurtei-

le gegen die Verfassungsschützer

beim Namen nannte, sie auch in

Streitgesprächen vom jeweiligen Wi-

derpart Hellenbroichs in extenso vor-

tragen ließ, widerstand Casdorff doch

der Versuchung, die in linksliberalen

Kreisen gehegten Klischees vom un-

würdigen Spitzeltum nachzubeten.

Verfassungsschutzpräsident Heribert Präsident Hellenbroich bekam die

Da wurden aus dem traditionsreichen Budapester Café Hungaria wohlabgezirkelte Gespräche und Gesänge übertragen, auch dies streng nach dem Ritual, das jede solche Sendung als auswechselbar ausweist. Eine geschlossene Gesellschaft als Beispiel für die offene Form?

Es geht also um die Frage: Haben die Auswahlberechtigten in den Sen-dern den Leitbegriff dieses Spezial-wettbewerbs fehlinterpretiert oder haben sie mangels Masse, das heißt: weil sie nichts Besseres vorlag, diese Sendungen eingereicht?

Ich befürchte, sie hatten nichts. Andererseits, die besten der vorgeführten Programme stammten nicht aus den Vorschlägen der Sender, sondern wurden von Zuschauern vorgeschlagen. Es gibt demnach noch "live" in unseren öffentlich-rechtlichen Programmen. Sie könnten also noch sehr lebendig sein. Aber gewiß ist das nicht Sache eines Gesprächs mit dem NRW-Kultusminister Hans Schwier ("Gebt Arbeit ab . . . ") und gewiß auch nicht mit einer Studiomoderation des Gerd Jauch zu schaffen ("Blockade am Brenner"). Dann schon eher mit Elke Heidenreich oder mit der frechen Miko von "Klons".

Zu den Wurzeln hieße dann: zurück zur Spontaneität, zum Risiko des "herausgerutschten" Wortes, zur Unberechenbarkeit – zurück zu Eigenschaften, die Teil des Menschen und der Menschlichkeit sind, was angesichts unserer technisch durchgeplanten Zeit nicht oft genug betont werden kann.

Chance, sich selber als normalen Bür-

ger mit ausgeprägtem Pflichtbewußt-

sein gegenüber unserem Staat darzu-

stellen und seine Behörde aus dem

Dunst des Unbekannt-Unanständi-

gen herauszuheben. Allerdings hätte

man sich gewünscht, daß er bei der

Diskussion um V-Mann-Einsätze den

vorurteilsbehafteten Unterstellungen

des angeblichen Fachmanns Fröhder

eine noch deutlichere Absage erteilt hätte. GÜNTHER BADING

VALENTIN POLCUCH





14.50 Kamevai der Operette Internationale Melodienshow zu

Anschl. heute-Schlogzeilen 16.30 Freizeit

Battsaison

### ard/zdf\_vormittagsprogramm 12.19 New York, New York Mit Werner Baecker

18.00 heute 18.03 Barketball-WM Qualifikano. 11.86 Der Rieg des Reben Jungen 44 EG Umschau

2. Teil: Jenny

14.16 Die Straße ist für glie da (1) hung 14.20 Von der Liebe beslegt Deutscher Spielfilm (1956) Regie: Luis Trenker

Dazw. Region 20.06 Tegesschau 20.15 Wichita

Amerikanischer Spielfilm (1955) Regie: Jacques Tourneur Plusplace

Themen u. c.: Sterbehilfe oder künstliche Beatmung? Ungereimtheiten bei Pauschalrei-se-Preisen

Die "pflegliche" Behandlung der Arzte durch die Pharmaindustrie Kleinverbraucher subventionieren Strompreise der Großindustrie

Strompreise der Großindustrie

22.50 Tagestiesmes
mit Bericht aus Bonn

23.90 Die Sportschau

U. a. Eishockey: Play-Off-Viertelfinale und Weltcup-Riesenslalom der Herren

23.25 Heut' abend
ARD-Talkshow mit Joachim

Fuchsberger Zu Gast: Geiger Helmut Zacharias 0.10 Exil Siebenteilige Serie von Robert Muller und Egon Günther nach

2. Teil: Anna
An Fritz Benjamins Stelle ist der
ehemalige Musikprofessor und
Komponist Sepp Trautwein gerückt, der nun in dem kleinen Poriser Emigrantenblatt "Pariser
Nachrichten" für die Freiheit Benlamins kömpft



Auf Straßen und Pisten durch Ko-lumbien 21.00 Jemeits der Großen Mouer

NORD

16.50 Freizeit
Kornevol in anderen Landern: Binche/Belgien
17.60 heete / Aus den Ländern
17.15 Tele-Blustrierte
17.45 Western von gestern
Dynamit für Schleuse 5
Anschl. heute-Schlagzellen
18.26 Die Rück-Show
Das Jahr 1974 steht im Mittelpunkt
der neuen Ausgabe der Senderei-Das Jahr 1974 steht im Mittelpunkt der neuen Ausgabe der Sendereihe mit Melodien und Interessantem aus vergangenen Zeiten. Der Berliner Schauspleler und Sänger Hugo Egon Balder präsentiert die Schlager und Schlagzeilen und fordert den Zuschauer auf: Eringen Sie sich! Wie der Mensch das Wetter

nem Sie sich! Thema: Baumänge 19.00 keute 19.30 geslands Themen v.a.: Philippinen – Die Presse schweigt nicht

nich: Jugoskawien – 40 Jahre und noch keine Hymne Österreich: Wie der Adel überlebt HESSEN 18.00 Der Fernsebgarten Moderation: Horst Kalbus 20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es singt wed lacht Mehr als drei Stunden überträgt das ZDF die traditionelle Fast-

Schiermonniko 21.30 Drei ektuell 22.90 NDR-Talkshow

das ZDF die traditionelle Fastnachtssitzung aus dem Kurfürstlichen Schloß in Malarz, an der der
Mainzer Carneval-Verein, der
Mainzer Carneval-Club, der Karneval-Club Kastel und der Gonsenheimer Carneval-Verein teilnehmen.

23.15 Alfred Hitchcock: Die rote Lola
Amerikanischer Spielfilm (1950)
Mit Jane Wyman, Martene Dietrich, Michael Wilding, Richard
Todd u. a.



Mariene Dietrich als Revuestar Charlotte inwood und Richard Todd als der des Mordes ver-düchtige Jona-than Coopert in Affred Hich-cocks. Die note cocks "Die rote Lola" – ZDF, 23.15 Ш.

WEST 18.00 Telekolleg II 18.30 Hallo Spencer 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düss 20.00 Tagesschau 20.15 Länder – Monschau

6. Der Sprung über den eigenen

21.45 Die großen Familien an Ehein und Ruhr (6) 22.15 Jauche und Levkojen (6) 25.05 Rockpolast 8.35 Letzle Nachrichten

18.00 Halle Speacer 18.30 News of the Week 18.45 Schon statt Hören 19.15 Prima Kilma (Z)

20.09 Togesschou 20.15 Ryfes Sie uns au! Über Verbraucherprob

Das Erbe von Jalta (3) Stalins Februar in Prag 22.00 NDB-Talkshow

18.15 Per rensengarren Bodenchemie 18.15 Natur end Frebreit 19.85 Freitogs-Tele-Treff 20.00 Griffbrifiches Wochenende Motorisierte Jugendliche auf den

29.45 Mollesweit für eine Raupe Die Stare auf der Nordse

SÜDWEST 18.00 Der Traum vom Fahres 18.30 Telekolleg II 19.25 Mackrichten 19.30 Formel Eins 20.15 Der Testel ist les Der Fasenocht kirchlicher Hinter-

21,00 Tele-Tip

Christa Schulze-Rohr Interviewt Eduard Rhein 22.30 Der legendäre Howard Hoghes (4) 22.55 Nachrickten

BAYERN 18.15 Bayern-Re 19.90 Bergerf – bergeb 19.45 West Gott sch chen... 20.50 Jesselts der groß 21.35 Ruschschau 21.55 Ruscochau 21.50 Nix für ungut! 21.55 Noch'n Teest, noch'n fi 22.46 Sport beste 22.55 Z. E. N.

25.00 Leb

13.30 Solid Gold (amerikanische Hitparade) 14.08 Die Walters

Ene Frau für ike 15.00 Jaxhox 15.30 Mesicbex Videoclips der Pop- und Rockmu-sik, Pop-Infos, Interviews mit Star. gösten, Gags und Überraschun-

gen 16.30 Perrine Ein neuer Lichtblick

17.80 Sig Valley Fremde om Stockton River 18.50 Münnerwistschaft Urlaub ist die schönste Jahreszeit oder Regionalprogramma
18.30 APF blick:
Nachrichten und

Quiz 18.45 Im Glanz der Krone Die Europäischen Königshäuser haben an Attralaivität nichts ver-loren. Freuen Sie sich auf diese Serie Procht und Elend der Europäi

schen Monarchien Bilder, Filme, Dokumente erzählen die Geschlichte der Europäischen Herrscherhäuser Regie: Jan Kaplan 19.40 Doctors Hospital (4) Mein Leben in Deiner Hand 20.50 M – Ein Mäusermaggzüs

von Managern, Mädchen 21.58 APF blick: Aktuell, Rundblick, Sport und Wetter

elle Themen 25.16 APF blick: Letzte Nachrichten

Letzte Nachrichten

25.39 Chicage 1938:
Der Champagner-König

9.18 Todesschlisse am Broadway
Deutscher Spielfilm (1968)
Regie: Harald Reinl
Ein FBi-Agent wird getötet, ehe er
der Zentrale melden kann, wo das
Gold versteckt ist, das er einer
Gangsterbande obiggen konnte,
Nun soll Jerry Cotton herausfinden, wo der eigene Agent das
Gold gelassen hat.

3SAT

1. Moschusochsen – Überlebens-künstler im hohen Norden
2. Sattelrobben – begabte Tau-cher im arktischen Meer

\_\_\_\_\_\_

....

....

电路 经债

ERTS

Politisches Magazin Familie Merian von Jörg Mauthe 7. Zögemitz und 7. Zögernitz und Zög 21.15 Zeit im Bild 2

aus der Katholischen Kirche 21.45 Volksmusik ous Ost 25.15 38AT-Naci



# Das rechte Winkelmaß

ench - Wer beim alten Militär war, erinnert sich an die völlig unmilitärische Anweisung, beim Strammstehen die Beine so zu stellen, daß die Füße "nicht ganz einen rechten Winkel" bildeten. Da haben die Preußen, sonst doch Weltmeister im ausgeklügelten Vorschreiben der einfachsten Sachen, versagt: "nicht ganz einen rechten Winkel" - pff!

Doch hat sich, da so auffallend unmilitärisch, um nicht gleich zu sagen: artfremd, diese Fußanordnung länger im Gedächtnis der Betroffenen erhalten als etwa der detaillierte Grußkodex, bei dem man wissen mußte, wann man strammstehen mußte und wann nicht durfte. Das erste galt für alle Situationen, das zweite für die Ausnahmen, und die waren genau bezeichnet: Beim Rasieren und beim Urinieren durften die Füße nicht in die befohlene Stellung zueinander (Winkelgrad siehe weiter oben) gesetzt wer-

den. Aus humanitären Gründen, hieß es, was immer das hieß.

Diese unmilitärisch-militärische Bein-Haltung hat sich bis heute erhalten, freilich nicht in den Gliedmaßen, sondern eher in der Sprache, die ja leichter zu verbiegen ist als etwa ein männliches Wadenbein. Überall stößt man auf die sogenannte Beinhaltung, die indessen mit einem Trema über dem dritten Buchstaben gedruckt werden müßte, weil: Gemeint ist nicht der nicht ganz ausgeschöpfte rechte Winkel, sondern der Inhalt, der, weil zu einfach, zu einer Be-Inhaltung verschnörkelt wurde. Be-Inhaltung also be inhaltet nicht mehr und nicht weniger als den Inhalt. Das muß man sich auf der Zunge zergehen

Und fürwahr, unsere hehren Politiker verwenden das Wort zu gerne. Warum wohl? Schrecken sie vor dem schlichten Inhalt zurück, mangels desselben? Soll hier der Sprach-Schaum die geistigen Defizite verdecken? Wie immer auch, man sollte eine Bewegung dagegen gründen, eine Bürger-Initiative, eine Be-Initiativierung sozusagen.

Vorläufer der Fantasy-Literatur: Charles Williams

# Mit Cockneys Charme

Nharles Williams − ein englischer Schriftsteller ohne Fortune, jedenfalls in Deutschland. Bei uns ist dieser faszinierende Autor nahezu unbekannt. Von seinen vielen Büchern sind seit seinem Tod 1945 nur zwei Romane auf deutsch erschienen. nicht einmal seine besten und leider in miserabler Übersetzung. Es hat nun den Anschein, daß man der kümmerlichen Rezeption demnächst aufhelfen werde. "Fantasy, Okkultismus und Glaube im Werk von Charles Williams" war das Thema einer Tagung, die kürzlich in der Bischöflichen Akademie in Aachen stattfand. Professor Helmut Schrey (Universität Duisburg) war einer der Experten, der in die Geisteswelt des Autors einführte.

Wer war nun dieser Charles Williams? Während andere ins Grüne flüchteten, war der 1886 in London geborene Schriftsteller aus Überzeugung ein Stadtmensch. Die "City" ist eines seiner zentralen dichterischen Symbole. Die Cockney-Stimme gab seinen berühmten Vorlesungen einen zusätzlichen Charme. Er bekleidete eine leitende Position im renommierten Verlag Oxford University Press, die er bis zu seinem Tode innehatte, und übte auf das Geistesleben Englands einen erheblichen Einfluß aus. Er entdeckte Kierkegaard und be-

sorgte die erste englische Ausgabe des großen Dänen. Seine originellen literarischen Essays machten ihn zu einem der führenden Kritiker seiner nales Charles-Williams-Symposion Zeit, T.S. Eliot und Dylan Thomas bewunderten sein literarisches Schaffen: W. H. Auden war von ihm bezaubert und wurde unter seiner Führung : schen.

Christ. Dorothy Sayers bekannte, durch Williams' Dante-Buch veranlaßt worden zu sein, die "Göttliche Komödie" neu zu interpretieren und zu übersetzen. Einer der vielen Schriftsteller, deren Werk unübersehbar von Charles Williams beeinflußt wurde, war C. S. Lewis.

In Amerika und England werden Williams' sieben Romane, seine religiösen Essays und seine Dichtungen um Arthur und den Gral immer wieder nachgedruckt und sind in preiswerten Taschenbuchausgaben auf dem Markt. Nach wie vor begeistern sich vor allem Studenten für Wil hams' metaphysische Thriller, während die Lyriker und Literaturwissenschaftler seine sprachmächtige Versdichtung zu den größten poetischen Leistungen des Jahrhunderts zählen. Kein Wunder, daß és auch eine Charles Williams Society mit einer eigenen Zeitschrift gibt.

Seit anderthalb Jahren nun existiert in Aachen die sogenannte Inklings-Gesellschaft für Literatur und Ästhetik. Sie hat auch die erste Williams-Tagung in Deutschland veranstaltet. Die beiden ersten Bände ihres Inklings-Jahrbuchs waren C.S. Lewis und J. R. R. Tolkien gewidmet. Die kommenden Bände sollen vor allem kritische Arbeiten über Charles Williams bringen. Zu dessen 100. Ge-buristag im Jahre 1986 soll an einer deutschen Universität ein internatiostattfinden. Und einige Übersetzer haben bereits begonnen, die wichtigsten Bücher angemessen zu verdeut

Berlin: Heute abend beginnt die 35. "Berlinale"

# Abfahrt ins Jahr 2010

Mit einem Weltraumabenteuer werden heute abend die 35. Internationalen Filmfestspiele von Berlin eröffnet: Der 42jährige Amerikaner Peter Hyams präsentiert eine Fortsetzung von Stanley Kubricks Raumfahrer-Odyssee "2001". Der Titel: 2010 - das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen".

Der Film läuft außer Konkurrenz. Als Vorlage diente Hyams das Folgebuch von Arthur C. Clarke, der auch die Geschichte zu Kubricks Film geschrieben hat. Der Regisseur freilich gibt sich auf sympathische Weise skeptisch, Kubricks 2001", meinte er sei einfach nicht zu übertreffen", anch nicht durch seinen eigenen Film. Ob das ein schlechtes Omen für die 35. Berlinale ist? Ein Festival der gwßen Namen jedenfalls ist sie diesmal micht, was freilich noch kein Qualitätsurteil sein muß.

Bis zum 26. Februar werden 24 Filme ms 18 Ländern im offiziellen Wettbewerb um den Goldenen Bären flemander rivalisieren. Ein Film des Ostberliner Regisseurs Egon Günther, Morenga", soll die Bundesre-publik vertreten. Es geht dabei um eine Episode aus der Zeit der deutschen Kolonialherrschaft in Südwestafrika Günther war 1977 aus dem Verbend der "DDR"-Filmschaffenden ausgetreten und hatte seither mehrfach für das Deutsche Fernse-

Christian Ziewers Streifen "Der Tod des weißen Pferdes" ist der zweite Beitrag für die Bundesrepublik. Die "DDR" beteiligt sich mit Rainer Simons Film Die Fran und der Fremde nach einer Erzählung von Leonhard Frank

Die USA haben zwei Filme im offi-

ziellen Programm: Robert Benton, vielgerühmt für das Scheidungs-Epos Kramer gegen Kramer", erzählt in "Texas Story" von einer mutigen Far-mersfrau zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, und Gillian Armstrong porträtiert ebenfalls eine bemerkenswerte Frau, "Misses Soffel", Gattin eines Gefängnishüters, die sich in einen Killer verliebt.

Das vielgepriesene "neue englische Kino" ist mit zwei Beiträgen dabei: "Wetherby" von David Hare mit Vanessa Redgrave und "1919" von Hugh Brody. Frankreich hat gleich drei Pferde im Rennen: Jean-Luc Godards vielberedeten Film "Je vous sahie Marie", dazu das neue Werk von Marguérite Duras, "Les enfants", und von Michel Deville "Péril en la demeure". Aus Spanien wurde Jaime de Arminans "Stico" eingeladen und aus Griechenland "Tarnen und Täu-

schen" von Nikos Perakis. John Hurt ist der Held des Schwei zer Erstlingsfilms "After dark", der in englischer Sprache gedreht wurde. Die Sowjetunion geht mit Der Nachkomme des Schneeleoparden an den Start, einem Werk des Kirgisen Tolomus Okejew. Und wie immer gibt es auch wieder Streifen aus wenig bekannten Filmländern wie etwa der Republik Korea.

Im Forum des jungen Films findet diesmal Lateinamerika breiten Raum, u. a. gibt es eine Hommage auf das brasilianische Kino. Im Bereich des "jungen deutschen Films" finden sich Streifen wie "Flügel und Fessein" von Helma Sanders-Brahms, "Die Schwärmer" von Hans Neuenfels und "Die Kümmeltürkin geht" von Jeanine Meerapfel.

Auf der Suche nach der eigenen Kultur – Seit einem Jahr arbeitet in Bonn das "Kurdische Institut"

# Heimstatt für ein Volk ohne Staat

Eines der ersten Pakete kam aus Bamberg. Es enthielt ein rundes Dutzend Bücher des sächsischen Romanautors Karl May. Angefangen bei dem Bestseller "Durchs wilde Kurdistan" bis hin zu "Bei den Trümmern von Babylon" handelte es sich ausschließlich um Titel, in denen auch von dem mittelöstlichen Bergland Kurdistan und von den Kurden die Anlaß der Sendung und vieler an-

derer Zuschriften - von Orientalisten, Historikern, Musikwissenschaftlern, Übersetzern, Instituten und Firmen – war vor einem Jahr die Gründung eines "Kurdischen Instituts", das nach Monaten der Vorarbeit im Februar 1984 in der Bonner Colmantstraße Nr. 5 seine regelmäßige Arbeit aufnahm. Von der Fülle der seither eingegangenen Sympathiebeweise von Deutschen zeigt sich der Leiter des Instituts, der aus der Türkei stammende kurdische Arzt Dr. Geylani Yekta (31), noch immer beeindruckt: Ob Wohlfahrtsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz oder der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, ob zum Beispiel der katholische Wilhelm-Böhler-Klub oder der schon erwähnte Bamberger Karl-May-Verlag oder Hunderte von Einzelpersonen – ich war geradezu überwältigt von dem Grad der Aufgeschlossenheit und der Freundschaft, die das deutsche Volk dem kurdischen entgegenbringt."

Das Kurdische Institut ist in seiner Art einzigartig in ganz Deutschland. Während alle anderen ausländischen Kulturinstitute in Bonn, Berlin, Hamburg oder München mehr oder weniger Instrumente der auswärtigen Kulturpolitik anderer Staaten sind, ist das Kurdische Institut eine Einrichtung, in der sich ein "Volk ohne Staat" repräsentiert.

Mindestens 15, vielleicht aber auch 20 Millionen Menschen zählt das Volk der Kurden. Seine Sprache, das Kurdische, gehört zum nordwestiranischen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie und ist weder mit dem Türkischen noch mit dem Arabischen in irgendeiner Weise verwandt. Aber ein eigener Staat ist den Kurden bis heute verwehrt. Aufgeteilt auf die Türkei, auf Irak, Iran, Syrien und die Sowjetunion, sind die Kurden nicht nur politisch unterdrückt oder - wie in der Türkei - sogar in ihrer bloßen Existenz geleugnet, sondern sie sind auch an der Entfaltung und Darstellung ihrer kulturellen Identität gehindert. Lediglich Irak und - in den Grenzen des kommunistischen Systems – die Sowjetunion lassen ein ewisses Maß an kulturellem Eigenle-

Um so größere Bedeutung gewinnt schen Identifikationsprozesses und der Begegnung mit anderen Völkern die Arbeit des Kurdischen Instituts. Seinem Selbstverständnis nach ist es in diese Arbeit mit einbezogen. Von

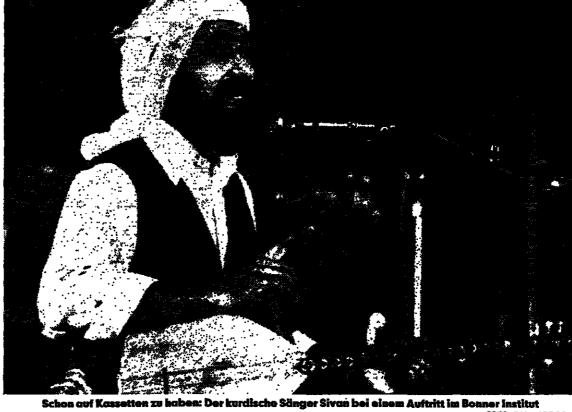

FOTO: CAMILLE FISCHER

eine Einrichtung, die die in Europa lebenden kurdischen Künstler, Forscher und Schriftsteller verschiedener Herkunft und unterschiedlicher Strömungen vereint. Seine Aufgabe ist es, den Kurden das Wissen um ihr kulturelles Leben zu erhalten und die Öffentlichkeit sowohl über die nationale, historische, kulturelle und soziale Frage der Kurden zu informieren."

Das Institut in Bonn kann sich bei seiner Arbeit bereits auf die Erfahrungen und praktische Hilfe durch eine gleichgeartete Einrichtung in Paris stützen. Das dortige "Institut Kurde" in der Rue Lafayette nahm bereits ein Jahr vor seinem deutschen Pendant, im Februar 1983, die Arbeit auf - in Frankreich großzügig finanziell und politisch durch den "Fonds d'Intervention culturelle" von staatlicher Seite unterstützt. Deswegen und weil ein Großteil der derzeit rund 30 000 Kurden in Paris den verschiedensten Intelligenzberufen angehört, liegt der Schwerpunkt der kurdischen Kulturarbeit dort auf wissenschaftlichem Gebiet. Ein Forschungszentrum, bestehend aus je einer Abteilung für Sprache und Literatur sowie für Sozialwissenschaften, ein Dokumentationszentrum mit der größten kurdologischen Fachbibliothek der Welt und einer Ausschnittsammlung, eine Abteilung für plastische Kunst und eine Musikabteilung kulturwissenschaftlicher Aktivitäten

Das Kurdische Institut in Bonn ist

Paris und Bonn werden nahezu alle Kulturprojekte gemeinsam erarbeitet und präsentiert. Zu den ersten Ergebnissen gehört die Edition der kurdischen Literaturzeitschrift "Hevi" ("Hoffnung") und des sozial- und kulturwissenschaftlichen Periodikums "Studia Kurdica"; beide erscheinen zweimal im Jahr. Die Musikabteilung der beiden Institute hat eine erste Serie von acht Kassetten mit kurdischer Instrumentalmusik und Volksliedern sowie die ersten Videokassetten, die jemals in kurdischer Sprache besnielt wurden herausgebracht. Eine erste Ausstellung mit Werken kurdischer Maler im Exil wurde vergangenes Jahr in Paris und wird derzeit (bis Ende Februar) in Bonn gezeigt.

Eine "Spezialität" des deutschen Kurdischen Instituts ist die betonte Hinwendung zur Sozialarbeit, die sich aus der besonderen Situation im Gastarbeiterland Bundesrepublik ergibt. Zwischen 300 000 und 350 000 Kurden leben derzeit in der Bundesrepublik. Zwei Drittel davon sind Arbeitsemigranten aus dem unterentwickelten kurdischen Osten der Türkei. Für die Dauer ihres Aufenthalts in Deutschland werden sie vom Kurdeninstitut in Bonn und von Außenstellen in den "kurdischen Ballungsgebieten" Berlin, Dortmund und München betreut.

Die Skala der Veranstaltungen den über Musikkurse bis zu Sprachlehrgängen und Nähstunden für Frauen und Mädchen, Rund 300 Mitarbeiter in der ganzen Bundesrepublik sind in dieser teils wissenschaftlichen, teils praktischen Kulturarbeit ehrenamtlich tätig. Lediglich die Bonner Zentrale kann über einige festangestellte Mitarbeiter und Hono rarkräfte verfügen - eine beachtliche Bilanz von Aufwand und Leistung. Daß die auswärtige Kulturarbeit ei-

nes Volkes, das nicht über einen eigenen Staat und deswegen auch nicht über Botschaften und Kulturabkommen verfügt, sich in besonderem Maß vor politischen Störversuchen zu hüten hat, ist der Leitung des Instituts bewußt. Besonders die Türkei, die auf ihrem eigenen Territorium seit Atatürks Zeiten jede kulturelle Lebensäußerung ihrer derzeit rund acht Millionen kurdischen Untertanen rigoros unterdrückt, sieht die Arbeit der Kurdeninstitute in Bonn und Paris mit mißtrauischen Augen.

Kurdische Identität herzustellen und zu präsentieren, ohne damit die aktuellen staatspolitischen Interessen anderer Länder in ihrem Verhältnis zur Bundesrepublik in Mitleidenschaft zu ziehen, das ist ein Drahtseilakt, den Geylani Yekta und seine Mitarbeiter nun schon ein Jahr vollziehen. Enthaltsamkeit bei politischen Stellungnahmen, die betonte Ablehnung jedes Gedankens an den Schmuggel dort verbotener Publikationen in die Türkei und die strikte Beschränkung auf Kulturarbeit inpublik sollen eine lange Zukunft dieses kulturellen Klein-Kurdistans am Rhein garantieren.

GÜNTHER DESCHNER

Das neue Frankfurter Museum für moderne Kunst

# Garcia Lorcas Frauendrama "Yerma" als Film

# Andalusische Mütter

C chon sonderbar: Eine deutsch-un-Ogarische Gemeinschaftsproduktion hat sich nach Spanien aufgemacht, Garcia Lorcas, des andalusischen Bühnenpoeten, dampfendes, trauriges, im Grunde schreckliches Frauendrama, die brünstige Tragodie einer quälenden Unfruchtbarkeit, im Film zu realisieren. "Yerma" ist ein hochpoetisches, ein sehr spanisches, vorsichtig sozialkritisches Blut-und-Boden-Stück von Frauenunterdrükkung in einer kargen Männerwelt. Yerma will partout gebären. Sie kann es nicht. Sie ermordet ihren stumpfsinnig-rührenden Mann. Sie rennt in ihrer dumpfen Sucht nach Mutterglück ins tragische Verderben.

Die beiden Regisseure, Imre Gyöngyössy und Barna Kabay, haben sich die meisten ihrer spanisch verkleideten Darsteller aus Budapest mitgebracht. In die Mitte der Frauentragödie haben sie die aufregend statuarische "Flambierte Frau", Gudrun Landgrebe, gestellt. Sie haben ihr ihren Partner aus dem deutschen Erfolgsfilm, Mathieu Carrière, sicherheitshalber, beigegeben. Das konnte nicht aufgeben. Die beiden Stars wirken ständig wie Fremdlinge in der rustikalen, spanischen Umgebung, wie Touristen in Andalusien, andalusisch sind sie keinen Augenblick.

Die Tragodie wird wie auf fremdem Glanzpapier gespielt. Frau Landgre-be mit ihrer städtischen, fragwirdigen Schönheit geht wie eine schlimm strahlende Urlaubserschemung durch den schrecklichen Vorgang. Sie könnte, auch wenn sie es könnte, die Tragik der mit Algen behängten Figur eines verhinderten Muttertieres gar nicht erspielen. Irrtum des Besetzungsbüros aus falschem Kalkül

Was also Garcia Lorca so dringend wie poetisch beklagte, das eigentliche Frauendrama, wird so ständig verfehlt. Nur selten ahnt man aus der Kraft und klagenden Poesie der hin und wieder original zitierten Garcia-Lorca-Dialoge die stilisierte Brunst und irrtümlich in den Tod laufende Frauentragödie heraus. Aber die schöne Wucht und schlimme Zwangsläufigkeit der heillosen Verwirrung einer Frau, der durch die strengen Vorgaben der ländlichen Moral die Erfüllung ihrer Existenz

nur immer versagt und verboten wird, die bleiben ganz unsichtbar.

Viele schöne, schier atemberaubende Landschaftsaufnahmen sieht man. Gabor Szabos, des ungarischen Kameramannes, Blick weidet sich immer wieder an den kalt klirrenden oder grausam heißen, schönen Perspektiven der andalusischen Landschaft. Das genießt man. Anderes wieder wirkt eher unglaubwürdig und unfreiwillig komisch. Wenn Yerma auf offener Heide, sozusagen mutterlüstern, der Niederkunft einer jungen Bäuerin beiwohnt, wenn das Ba-by plötzlich, frisch gewaschen, mühelos und sozusagen schon gepudert, da ist - dann kippt die schwere Geburt plötzlich in die Groteske um.

Spanische Folklore wird mit voller Hand in die Filmansichten gestreut. Pferdegetrappel, wenn männliche Strenge und grausame Überlegenheit eingebaut werden sollen. Die strenge Stille und Schönheit der dörflichen Straßen sind in langen, klammen Einstellungen ausgekostet. Aber Garcia Lorca und die andalusischen Müttersie bleiben auf der Strecke.

FRIEDRICH LUFT



Schicksal einer unerfüllten Frau: FOTO: SUGENDFILM-VERLEIH

### Wie viele Fragezeichen? Das Frankfurter Museum für moderne Kunst, das nach Plänen mik gegen vorangegangene Kunst vorgeführt zu bekommen. Nur – da ist von Hans Hollein in den nächsten Jahren gebaut werden soll, zeigt im

Architekturmuseum den größten Teil des schon jetzt vorhandenen Werkbestands. Während der Vorbereitung erhob sich die Frage, wie die großen Formate in dem kleinteiligen Kojengeflecht des gastgebenden Gebäudes zur Wirkung kommen sollen. Das Ergebnis ist verblüffend. Viele

Kojenwände wurden weggeräumt, Durchblicke über Balustraden und Geschosse hinweg wurden so raffiniert verwendet, daß z.B. Rosenquists "Front Lawn" (Vorgarten) durch ein weit entferntes Guckloch wie eine Märchenvision leuchtet. Nirgends entsteht Gedränge zwischen den Bildern, ein jedes kommt als respektvoll behandeltes Werk zu individueller Geltung. Respektvoll ist auch die Sorgfalt, mit der die Restauratorin Susanne Willisch jedes einzelne Werk konservatorisch behandelt hat, so daß die Arbeiten nach der Rückkehr ins klimatisierte Depot keinen Schaden nehmen können.

Die Präsentation der "Bilder für Frankfurt" – so der Ausstellungstitel – in einem fast ungeeigneten Gebäude ist eine wahrhaft geniale Leistung des designierten Direktors Peter Iden. So wie sich der bisherige Bestand der Werke (135 Arbeiten, etwa 80 Prozent des Bestandes) präsentiert, beantwortet sich die Frage, ob Frankfurt für die Moderne überhaupt ein neues Museum benötigt, ganz von selbst: Das neue Museum ist einfach da, es ist ein eigener Körper mit eigenem Leben.

Es beginnt mit den denkwürdigen Epochen des Pop, der Minimal-art und der Frankfurter Quadriga K.O. Götz, Otto Greis, Heinz Kreutz und Bernard Schultze. Von der Quadriga führt es weiter zu Graubner (z.B. sämtliche sieben Farbraumkörper der Biennale von 1982), Göpfert, den neuen Wilden – und damit sind schon einige wichtige Neuerwerbungen nach dem Erwerb des Grundstocks aus der Sammlung Ströher genannt.

Gewiß, man kann sagen, die Moderne habe nicht mit der Pop-art begonnen, und man kann den Wunsch äußern, die Richtungen in ihrer Pole-

dann kein Ende. Das verständliche Bedürfnis würde ein Museum von einem Umfang bis zurück nach Altamira erfordern.

Der Beginn mit Pop ist ein gut vertretbarer Zeitpunkt. Er dokumentiert den Augenblick der Wiederkehr des Gegenstandes, der Figur, des Menschen als Thema. Nachdem die Malerei in den letzten zweihundert Jahren Schritt für Schritt vom Abbild zum reinen Informel gegangen war, so daß die Kunst schließlich ihre eigene Theorie darstellte, mußte ganz einfach der Augenblick eines Umschlagens kommen. Das haben wir während der hohen Zeit des Informel, das wir in seiner Konsequenz verstanden und bewunderten, stets vorausgesagt. Und so kam denn die greifbare Welt wieder, aber \_anders".

Besonders die amerikanischen Pop-Künstler, die in Frankfurt reich vertreten sind, nahmen die künstliche, prothesenhafte Natur der Reklame, der Medien, der Comics, der Idole als Thema auf und ironisierten oder kritisierten die Pseudonatur, in der wir leben, in schreiender Übertreibung. Es folgte konsequent der Fotorealismus (der in Frankfurt fehlt); damit wurde auch das Foto, diese fatale Konkurrentin der Malerei, übertreibend in die Malerei herübergezwun-

Der puristische Protest gegen Pop entstand in der Minimal-art. Carl Andre und Donald Judd dokumentierten diese Richtung ausgiebig. Auf der documenta 68 legte Andre einen Pfad aus Industriezementplatten durch zwei Galerieräume, "besorgt bei der nächstgelegenen Kasseler Baumaterialienhandlung". Das war mein ironischer Kommentar. Es war die Zeit, in der eine deutsche Gruppe X industriell gefertigte Minimalprodukte als Wegwerfkunst propagierte. Die Bewegung als ganze ist vergangen, übrig blieben großräumige Arbeiten Judds. Zu Andre darf man ruhig beim Fragezeichen bleiben. Aber kein Fragezeichen mehr steht hinter dem Titel des Frankfurter Museums für moderne Kunst. (Bis 14. April, Katalog 38 Mark, im Buchhandel 58 Mark)

RUDOLF KRÄMER-BADONI

# **JOURNAL**

Sowjetischer Regisseur bleibt in West-Berlin

dpa, Berlin Der sowjetische Filmregisseur Andrej Tarkowskij ("Iwans Kindheit", "Nostalghia"), der die vergangenen zweieinhalb Jahre in San Gregorio unweit von Rom gewohnt hat, will vorerst in West-Berlin bleiben. Der 52jährige ist hier zur Zeit Gast des Künstlerhauses Bethanien und wird als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes vermutlich ein Jahr in der Stadt sein. Seinen siebten Spielfilm wird Tarkowskij demnächst in Stockholm drehen. Außerdem laufen zur Zeit Verhandlungen über eine Operninszenierung am Londoner Covent Garden. Der Regisseur wurde auch gerne an einem Theater in West-Berlin inszenieren.

Würzburger Residenz soll saniert werden

dpa. Würzburg Die Schäden an der Fassade der Würzburger Residenz haben in den vergangenen Jahren \_explosionsartig" zugenommen, deshalb soll der berühmte Schloßbau aus dem 18. Jahrhundert in den nächsten Jahren saniert werden. Besonders betroffen sind der Mittelteil über dem Haupteingang und die Nordseite, die direkt an eine vielbefahrene Autostraße angrenzt. Inspesamt sind für die Sanierungsaktion 6.5 Millionen Mark an Haushaltsmitteln des Landes Bayern eingeplant.

Die 16. Internationale Jazz-Woche Burghausen

dpa, München Die 16. internationale Jazz-Woche Burghausen will nach Angaben ihres künstlerischen Leiters Joe Viera vom 6. bis zum 10. März in der Stadt an der Salzach "ein dichtes Programm, aber keine Mammutkonzerte mit unzulänglichen Sicht- und Hörverhältnissen" bieten. Neun Veranstaltungen seien bei dem Festival geplant, darunter Auftritte der international besetzten Gruppe "Clocks" aus München und von Dave Liebmans, der 1973/74 als Saxophonist bei Miles Davis spielte. Mit Lee Konitz hat Burghausen einen der bedeutendsten Altsaxophonisten des Jazz zu Gast.

Rosa von Praunheim macht Ballett

Der Filmregisseur Rosa von Praunheim tanzt auf einer anderen Hochzeit: Unter dem Titel "La Crème de l'Illusion" (Schlagsahne der Illusionen) plant er für den 17. Februar im Renaissance-Theater Berlin sein Debüt als Choreograph und Ausdruckstänzer. Mit von der Partie bei diesem Abend, der laut Renaissance-Theater \_eine Revolution in der deutschen Tanzkunst darstellen wird", sind Ingrid Caven, Lotti Huber, Mikael Honesseau, Frank Deutschmann und der Autor. Einige Programmtitel lauten: Intelligenz ist eßbar, Der Tod und das Mädchen, Tango debile, Hommage an Anita Berber, Sex nach dem Tod und Walkürenritt nach Wagner.

Zimmermann komponiert Oper nach Barlach

Der Dresdner Komponist Udo Zimmermann arbeitet an einer neuen Oper nach Ernst Barlachs Drama "Die Sündflut", die von der Oper der Stadt Köln in Auftrag gegeben wurde. Die Uraufführung wird voraussichtlich in der Spielzeit 1987/88 an der Kölner Oper unter der Regie von Michael Hampe stattfinden.

Carmen" erneut in Peking auf der Bühne AFP, Peking

Bizets Oper "Carmen", die bereits vor drei Jahren bei ihrer ersten Aufführung in China ein großer Erfolg war, steht ab 17. Februar erneut auf dem Spielplan des Pekinger "Tiangiao"-Theaters. Wie die englischsprachige chinesische Zeitung "China Daily" meldete, wird "Carmen" zwei Wochen lang in der Inszenierung der Straßburger Rheinoper gezeigt. 1982 waren die sechs Opernvorstellungen ausschließlich Persönlichkeiten aus dem kulturellen Leben vorbehalten gewesen.

Venedig hinter bizarren Masken

Min. Heidelberg In diesen Tagen, wo in Venedig gerade der Karneval läuft, ist ein Buch erschienen, das mehr ist als eine bloße Abschilderung der Ereignisse. Es ist ein Prachtband von ganz außerordentlichem Reiz: \_Venedig. Menschen hinter Masken" (Edition Braus, Heidelberg, 116 S., 68 Mark). In den Texten von Hans D. Rieder kommen Italiener zu Wort, Menschen aus allen Berufssparten, die erzählen, was sie hinter der Maske empfinden. In erster Linie aber lebt der Band von seinen Fotos. Hans H. Siwik, der Fotograf, meidet die großen Aufläufe. In einer Parade der Physiognomien spürt er der bizarren bis melancholischen Psychologie der Masken nach.

1012

34 Carl 230 112

عوارز وتاملا ET No. 20 Money 10 Money Process 10 Money Process មាន ទំនាំ de Commence de Carre

**3.** :=- s

March Code come. No CAM No mobile

ben (West) gearbeitet.

# KULTURNOTIZEN

Die Ausstellung "Nofret – Die Frau im Alten Agypten" im Münchener Haus der Kunst (vgl. WELT v. 22. 12. 84) wird bis zum 24. Febr. verlängert. Den Sonder-Oscar" für sein 50jähriges Filmschaffen erhält der amerikanische Schauspieler James

Niederländische Archäologen haben im Nordosten des Nil-Deltas Ruitag in Wien gestorben.

nen eines Tempels entdeckt, der wahrscheinlich unter dem Pharao

Remses II. errichtet wurde. Das Pariser Panthéon, Frankreichs Ehrentempel, wird in den nächsten fünf Jahren restauriert und teilweise

für das Publikum geschlossen. Die Schauspielerin Lotte Lang ist wenige Tage nach ihrem 85. Geburts-

# Immer weniger Frauen schlucken die Pille

US-Studie stellt starke Zunahme der Sterilisationen fest

E. HAUBROCK/DW, Washington Es gibt wenige Themen in der Medizin, die in den letzten Jahren so häufig diskutiert worden sind, wie die Pille und andere Formen der Empfängnisverhütung. Im Juni 1961 kam die Pille erstmals auf den deutschen Markt. Der amerikanische Arzt Gregory Pincus hatte sie erfunden und Mitte der fünfziger Jahre an Frauen in Mittelamerika erfolgreich getestet. Pincus wollte damit die Bevölkerungsexplosion stoppen, doch in der westlichen Welt wurde die Pille sogleich zum Schlüssel für die Selbstbestimmung der Frau. In den folgenden Jahren wurden Segen und Fluch der Pille unter allen nur erdenklichen Aspekten behandelt. So wurden unter anderem mindestens fünfzig ernste oder zumindest lästige Nebeneffekte dieses Verhütungsmittels bekannt. Besonders bei Frauen, die regelmäßig rauchen, besteht erhöhte Thrombosengefahr.

Während in der Bundesrepublik Deutschland noch darüber diskutiert wird, ob die Frau die Pille mit 35 oder erst mit 40 absetzen und durch andere Methoden ersetzen sollte, bahnt sich in den Vereinigten Staaten eine Entwicklung an, deren Dimensionen noch nicht abzusehen sind. Immer mehr Frauen verzichten heute im Ursprungsland der Pille auf deren Einnahme und wählen eine andere Form der Empfängnisverhütung.

Fast die Hälfte aller amerikanischen Paare, bei denen die Frau im gebärfähigen Alter ist, wählt die freiwillige Sterilisation. Dies belegt eine Studie des US-Zentrums für Gesundheitsstatistik, die jetzt erschienen ist. Als gebärfähig wurde ein Alter von 15 bis 44 Jahren zugrunde gelegt. Sterilisationen sind heute häufiger als die Verwendung der empfängnisverhütenden Pille. Erfaßt wurden nur die chirurgischen Sterilisationen. Die Frauen entschieden sich dabei vor-

# **Gestorben: Hitlers** angeblicher Sohn

Er lebte von einer Invalidenrente in der nordfranzösischen Kleinstadt Saint-Quentin. Sein Name: Jean-Marie Loret. Glaubt man dem deutschen Historiker Werner Maser, war er Hitlers Sohn und entstammte aus dessen Liaison mit der damals 17jährigen Französin Charlotte Lobioie, die Hitler 1917 - als er Meldegänger an der Westfront im bayerischen "Regiment List" war - gemalt hatte. Loret wurde am 25. März 1918 geboren und 1922 von seinem Stiefvater adoptiert. Loret hatte sich übrigens selbst um die Aufklärung seiner Herkunft bemüht und 1981 ein Buch mit dem Titel Dein Vater hieß Hitler" veröffenterdigung fand Mittwoc in Amiens statt.

Deutschlands im Einflußbereich eines

Nordmeerhochs liegt, wird der Süden

von atlantischen Tiefausläufern ge-streift.

Gebere - Reger - Gottee - Richte - La Frenzes

wiegend für die Tubenligatur (Blokkade der Eileiter), da dieser ehemals endgültige Eingriff heute rückgängig gemacht werden kann.

Die jetzt veröffentlichte Studie basiert auf Gesprächen mit rund 8000 verheirateten und unverheirateten Frauen und stellt die erste statistische Erhebung über Fruchtbarkeit in den Vereinigten Staaten dar. Aus ihr geht unter anderem hervor.

 Während 1965 der Anteil von Paaren, bei denen ein oder beide Partner sterilisiert waren, 16 Prozent betrug, stieg er bis 1982 auf 39 Prozent.

• Der Anteil von Frauen, die sich aus Gründen der Empfängnisverhütung sterilisieren lassen, ist erheblich grö-Ber als der von Frauen, bei denen der Eingriff aus gesundheitlichen Gründen vorgenommen wird - 28 zu elf

 Bei Paaren, die sich für die Sterilisation zwecks Geburtenkontrolle entscheiden, lassen Frauen die Operation doppelt so häufig machen wie

 Der Anteil der unfruchtbaren jungen verheirateten Frauen (Altersgruppe 20 bis 24 Jahre) stieg von vier Prozent im Jahr 1965 auf elf Prozent ein knappes Jahrzehnt später. Als Ur-sache gelten Geschlechtskrankheiten und Unterleibsinfektionen.

• Mehr als vier Millionen von den 54 Millionen amerikanischen Frauen im gebärfähigen Alter können entweder ein Kind nicht empfangen oder es nicht austragen, weil sie an einem körperlichen Gebrechen leiden.

• Den größten Anteil an der Zunahme von Sterilisationen haben Paare in der Altersgruppe von 40 bis 44 Jahren. Bei ihnen hat einer der beiden Partner sich zu dem Eingriff entschlossen, um die Anzahl der Kinder in der Familie zu begrenzen. Seit 1965 stieg der Anteil dieser Altersgruppe bei den sterilisierten Paaren von 26

# LEUTE HEUTE

"Entmutigend"

Die Ärzte bezeichnen seinen Gesundheitszustand als "entmutigend". Seit drei Monaten lebt William Schroeder mit einem künstlichen Herzen und leidet seit einem Schlaganfall an Gedächtnisstörungen. Die Herzpumpe, an die er angeschlossen ist, weiß er nicht mehr zu bedienen. Am Mittwoch wurde er 53.

### Kleckerbetrag

Statt der eingeklagten 1,6 Millionen Dollar Schadenersatz erhielt US-Filmstar Vanessa Redgrave für eine ihr entgangene Rolle in Strawinskys "Ödipus" nur einen "Kleckerbetrag". Ein Revisionsgericht verurteilte das 27 500 Dollar Strafe.

Vorhersage für Freitag :

Im Norden nur anfangs stärker wolkig, aber kaum Schneefall, später heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Südlich des Mains meist stark bewölkt

Madrid Mailand Mallorca

Moskau Nizza

Oslo Paris

Prag Rom

Sonnenaufgang\* am Samstag : 7. Uhr, Untergang: 17.39 Uhr, Mondau gang: 5.23 Uhr, Untergang: 13.32 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

Stockholm Tel Aviv

-15° 23° 15° -5°

WETTER: Im Süden Schnee

Berlin Bonn Dresden

Essen Frankfurt Hamburg List/Sylt

München Stullgart

Algier Amsterda Athen

Barcelona

Brüssel Budapest

Bukaresi Helsinki

Brummis kehren die Hackordnung um

Von HEINZ HORRMANN

er Granada-Fahrer in der Schmalspurbaustelle auf der Autobahn Köln-Aachen spürte die Angst im Nacken. Während er verzweifelt versuchte, auf festgefabrenem Schnee und über Eisrillen nicht ins Schleudern zu kommen, drängelte hinter ihm, Stoßstange an Stoßstange, ein Lastwagen. Auf der linken Spur neben ihm überholte ein schwerer Dreiachser mit mindestens 100 Stundenkilometern. Die Massigkeit des Fernlasters, die in der Werbung mit dem Begriff "Brummi" verniedlicht wird, drängte den Ford-Fahrer noch weiter nach rechts auf den ungeräumten Haltestreifen. Kopflos vor Panik verriß der ältere Verkehrsteilnehmer die Lenkung und überschlug sich auf einem hartgefrorenen Feld. Die Lastwagen fuhren weiter.

In diesem extrem harten Winter mit häufig vereisten, oft schneeglat-ten Straßen, mit Nebel und Sturmboen, ist auf den Autobahnen und Landstraßen eine in dieser Form noch nicht festgestellte unselige Rivalität ausgebrochen. Lastwagenlenker überholen die Vorsichtigen und Ängstlichen in den "kleinen" Autos in oft unverantwortlichen Manövern keiten. Weil die schweren Transpor- cholt und Emmerich hatte der Fahrer Auffassung der Experten im techni- in den vorausfahrenden Tankzug.

ter bis zum Haftungspunkt den Ein-druck vermitteln, daß sie durch ihr Eigengewicht besser auf der Straße liegen, riskieren die Fahrer oft unver-hältnismäßig viel. Dabei wird gerade das Gewicht beim Rutschen und Schleudern zum gravierenden Nachteil Das Fahrzeug läßt sich nicht mehr unter Kontrolle bringen. Eine trügerische Sicherheit.

Der Kölner Verhaltensforscher Bernd Hartmann glaubt, daß die "Hackordnung" bei normalen Stra-Benverhältnissen im übrigen Jahr bei Schwerlast- und Busfahrern zu aufgestauten Aggressionen führt, die nun bei einer vermeintlichen Überlegenheit abreagiert werden. Ist das die Erklärung für eine ge-

valtige Zahl schwerer Unfälle mit Sattelschleppern, Tankzügen und Bussen in diesen Winterwochen? Für einen Teil sicherlich. Emige Beispie-

Mit überhöhter Geschwindigkeit war bei Frankfurt ein Lastzug auf überfrorener Feuchtigkeit ins Schleudern geraten und hatte mehrere Personenwagen gerammt.

Auf der Autobahn München-Innsbruck demolierte ein Bus auf einer Gefällstrecke sieben Autos und kam erst auf einem Parkplatz zum Stehen.

eines Sattelschleppers in der Nacht zum Mittwoch die Kontrolle verloren. Der mit Wasserstoff-Stahlflaschen beladene Lastzug war umgekippt und ausgebrannt Ebenfalls in dieser Woche mußte

im Raum Sulzmoos-Dachau die Autobahn gesperrt werden. Hier war ein Lastwagen, der 105 Fässer mit hochgiftigem und ätzendem, hochexplosi-ven Propergyl-Alkohol geladen hatte, durch nicht angepaßte Geschwindig-keit von der Fahrbahn abgekommen. 200 Liter Flüssigkeit liefen aus. Ein 38-Tonner geriet in Nordhorn

durch hohe Geschwindigkeit auf der Bundesstraße ins Schleudern und landete in einem Wohnhaus. Verhaltensforscher Hartmann

glaubt, daß das nicht angepaßte Tempo der Brummi-Fahrer auch auf die Akkordvorgaben zurückzuführen sei, die ohne Rücksicht auf extreme Straßenverhältnisse erfüllt werden müßten. Die daraus resultierende Zeitnot mache die langsamen und unsicheren Verkehrsteilnehmer auf Schnee und Eis zu "ärgerlichen Behinderungen". Der Lastwagen-Lenker wolle unter allen Umständen pünktlich die Fracht ausladen, Busfahrer versuchten, den engen Terminplan einzuhalten.

schen Bereich zu suchen. Der TÜV sprach von Mängeln bei Lastwagen und Bussen. Sie liegen im Bereich der aktiven (Bremsen, Reifen, Lenkung) und der passiven Sicherheitselemente. Nach der Autobahnkatastrophe von Langenbruck, bei der 20 britische Militärmusiker im Doppeldecker verbrannten, forderte der TÜV, die Notausstiegsmöglichkeiten bei Bussen zu verbessern. Anstelle der üblichen Hämmer, mit denen im Notfall Fensterscheiben zerschlagen werden müßten, setzte sich der TÜV Experte für ein anderes System, wie etwa zentralverriegelte Fenster, ein. Nach dem derzeitigen Sicherheitsstandard sei Hilfe von außen nicht

Schließlich sollten Busse und Last wagen serienmäßig mit lebensretten den Ausrüstungen wie dem ABS-System (Antiblockier-System an den Bremsen) ausgerüstet werden. Obwohl etwa Mercedes dieses Element seit 1981 als Extra anbietet, haben zwei von drei Bus-Käufern darauf verzichtet. Das schwere Unghick von Langenbruck wäre mit ABS vermutlich nicht passiert. Nach polizeilichen Ermittlungen hatte der Fahrer erst spät gebremst und auf glatter Fahrbahn keine Verzögerung erreicht. Wie ein Geschoß bohrte sich sein Wagen

dpa, Köln/Düsselderf gestern wieder der weibliche Teil der rheinischen Bevölkerung den "Herren der Schöpfung" auf den Leib und an die Krawatte. Pünktlich um 11.11 Uhr begann Weiberfastnacht und damit das Regiment der Frauen. In Firmen, Bürostuben und Ministerien brach die große "Arbeitsverweigerung" aus.

# Vier Millionen Tonnen Öl verschmutzen die Ozeane, davon schluckt allein das Mittelmeer ein Viertel

SAD, Athen Das Mittelmeer ist die am stärksten ölverpestete See der Welt. Diese Fest-

Von etwa vier Millionen Tonnen Öl, die jährlich alle Weltmeere verschmutzen, fließt ein gutes Viertel, also eine Million Tonnen, ins Mittelmeer. Weil es sich praktisch um eine geschlossene See handelt - die schmale Straße von Gibraltar läßt den Austausch mit den Wassermassen des Atlantik kaum zu -, sind die Selbstreinigungsmechanismen äu-Berst begrenzt. Zwar haben sich seit 1977 nach Angben der UN-Stelle nur drei größere Tanker-Unglücke im Mittelmeer ereignet. Aber es gibt eine

lange Liste von weiteren Ölquellen, die die Wassermengen auf Dauer

Das größte Problem stellt zur Zeit die Reinigung des bei der Unterwasser-Förderung zusammen mit Öl an die Oberfläche tretenden Wassers, bedaß nach einer Schicht von leichterem Gas eine Ölschicht und schließlich ein Gemisch aus Öl und Wasser vorhanden sind. Das ganze Ausmaß der Verschmutzung dürfte mit zunehmender Ölausbeutung noch ins Gigantische wachsen. Ölfirmen warnen jetzt schon und richten an die Regierungen die dringende Forderung, sich möglichst rechtzeitig mit dem Problem zu befassen.

Hauptquelle der Ölverschmutzung

lassen ihre Tanks an den zwei Spezialanlagen in Toulouse und Marseille reinigen, die meisten setzen ihre verbrauchten Ölmengen auf hoher See ab. Trotz Geldbußen in Millionenhöhe für widerborstige Kapitäne haben Experten in den vergangenen Jahren keinen Rückgang der Ölverpestung

Hinzu kommt, daß kaum ein Mittelmeerland pekuniär wirklich in der Lage ist, die Ölverschmutzung abzubauen. Die dafür erforderlichen Chemikalien sind sehr teuer, nur wenige Anrainer besitzen Spezialschiffe fürs Ölabpumpen. Daher will die UNO zuvörderst einen "Mittelmeer-Atlas" erstellen, mit dessen Hilfe die am stärksten verpesteten Gebiete ermittelt werden sollen.

Als "absolut notwendig" betrachten die großen Ölgesellschaften übrigens die Erarbeitung von gemeinsamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wasserverschmutzung im Fall von größeren Öl-Unfällen.

Solche Pläne werden von Fachleuten skeptisch betrachtet. Zu oft schon waren Regierungen und sonstige übernationale Organisation im Willen zur Handlung einig. Bereits 1979 waren die Anrainerstaaten (Ausnahme Albanien) der Ansicht, das südliche Randmeer Europas vor der ökologischen Katastrophe zu retten.

Bisher ist kaum etwas geschehen. Trübe Aussichten angesichts eines Problems, das keine schnellen Lösungen kennt. Mit 15 Jahren Regeneration bei einem Aufwand von mindestens 30 Milliarden Mark rechnen Experten. Seither ist das "Mare nostrum" der Römer längst zur "stinkenden Pfütze" geworden. Die Verschmutzung stammt im übrigen nicht vom Öl allein: Jährlich schütten die meist erst nach dem Krieg hochgezogenen Industrien von der Türkei bis Spanien Hunderte von Milliarden Tonnen Müll ins Meer. Quecksilber und Blei, Zink und radioaktives Material sind nur einige der Schadstoffe. Dazu ergießen sich, größtenteils ungeklärt, die Fäkalien der mehr als 100 Millionen Mittelmeeranwohner in die Fluten. Und während der Saison reisen noch einmal rund 100 Millionen

# Strafanträge des Staatsanwalts im "Donisl"-Prozeß

Für den 54jährigen Geschäftsfüh. rer des Münchner Traditionslokale Donisl", Engelbert Mayrhofer, for-derte Staatsanwalt Dieter Schlögel gestern dreieinhalb Jahre Haft wegen fortgesetzter Veruntreumg, Beibilie zur Steuerhinterziehung und Hehle-rei. Für die mitangeklogte Baffett-kraft Margot G. (46) beantragte der Ankläger zwei Jahre Freiheitsstrafe Beide haben, so die Anklage, zugelassen oder mitgeholfen, daß unbonierte Portionen Leberkas und Weißwürste 211 normalen Kartenpreisen an Gäste verkauft wurden Dafür habe Mayrhofer von den Bediemingen mindestens 40 000 Mark, Frau G. et. wa 30 000 erhalten. Den Gesamtschaden bezifferte die Anklage mit 13 Mil honen Mark. Als strafmildernd werte. te der Staatsanwalt die Belastung durch die Pächterin Paula Beader, die ihre Kontrollpflicht grob verletz

### Ebe-Statistik der EKD AP/dpa, Hannover/Minch

Die Zahl der standesamtlichen Eheschließungen zwischen evangelischen Christen ist nach einer vom Kirchenamt der Evangelischen Kir-che Deutschlands (EKD) gestern ver-öffentlichten Statistik 1983 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent gestiegen, während die Heirat katholischer Paare um 0,5 Prozent zurückging. Der "Statistik über die standes-amtlichen Eheschließungen nach der Konfessions- oder Religionszugehörigkeit der Partner" zufolge heirateten 1983 insgesamt 95 784 evangelische Paare und 112 111 katholische Wie Bayerns Justizminister August Lang gestern erklärte, sei die Zahl von Auslands- oder Reisescheidungen stetig angestiegen. Im vergangenen Jahr seien allein in Bayern 483 Anträge auf Anerkennung derartiger Scheidungen gestellt worden. "Ge-kaufte" Scheidungsurteile aus dem Ausland können, so Lang, teuer zu stehen kommen. Nicht selten sei eine Anklage wegen Urkundenfälschung und Bigamie die Folge.

### Akademische Aussteiger

Immer mehr polnische Jungakademiker steigen teilweise oder ganz aus ihren Berufen aus. Der Grund: Sie wollen ihren Familien ein "standesgemäßes Leben" bieten. In der Kattowitzer Zeitschrift "Paporama" stand jetzt zu lesen, daß ein Chemiker der TH Stettin mit der Reparatur von Fabrikschornsteinen in drei Tagen ein Honorar in Höhe seines Monatsgehalts erhielt. Ingenieure schieben Nachtschichten bei den Waggon-Reinigungskolonnen der Staatsbahnen

### Schnipp-Schnapp



### suduch des Mains meist stark bewolkt und ab der zweiten Tagesbälfte zum Teil länger andauernde Schneefälle. Tagesbochsttemperaturen im Norden und in der Mitte minus 5 bis minus 2 Grad, im Süden minus 1 bis plus 2 Grad Celsius. Schwacher bis mäßiger Wind. Weitere Aussichten: Im Süden weitere Schneefälle, in der gen Konferenz in Athen getroffen. Sie vor es ins Mittelmeer zurückgepumpt wird. Nur die wenigsten Länder, die Öl im Küstenbereich fördern, verfüregistrieren können. haben den Regierungen der Anrai-Mitte und im Norden trocken-kalt. ner-Staaten empfohlen, den Bau von Öltankreinigungsanlagen voranzugen über die äußerst teuren Reini-Kairo Kopenh. Las Palmas treiben und andere Maßnahmen zu gungsanlagen. Bei solchen Ölvor--4° -7' -5' -5' -1' -3' 17' -6' -11' ergreifen, die die Ölverschmutzung kommen kommt es in der Regel vor, London

stellung haben Experten der Ölindustrie und der Umweltorganisation der Vereinten Nationen während einer gerade zu Ende gegangenen dreitägi-"in vertretbaren Grenzen" halten sol-

im Mittelmeer sind zur Zeit die Tausende von Tankern, die jährlich dort verkehren, und die etwa 60 Großraffinerien: Nur die wenigsten Kapitäne



Bring den Puls

Möchten Sie Ihrem Körper auch im Winter etwas Gutes tun? Mit Konditionsgymnastik trainieren Sie die Muskeln und bringen Herz und Kreislauf in Schwung. Am besten nach der Formel Trimming 130 Ubrigens: Mit mindestens 10 Minuten täglichem Trimming werden Herz und Kreislauf schon trainiert, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden.

Z.B. beim Skiwandern, Eislaufen, Schwimmen oder Tanzen. Die Sportvereine haben viele interessante Trimming-Angebote.

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühlen.

Wenn Sie in 10 Sekunden 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß

Trimming 130.

Krimming 130.

Möchten Sie Ihrem Körper auch im Winter etwas Gutes tun? Mit Kondi-

Alles über Trimming 130 erfahren Sie beit durch Trimming 130" bestellen. Bitte DM ~.80 Porto eins Sportband, Postfach, 8000 Frankfurt 71.



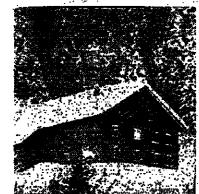

alistik de D

ar will with home

ادهان استاهای مادان

Verzauberte Schneeberge im urigen Bayerischen Wald

Seite V

ADAC-Test: Die schönsten Camping-plätze

Seite III

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Ausflugstip: Argentinien: Das Deutsche Wildes, weites Bergbau in Bochum

Seite X

Land der Gauchos

Seite X



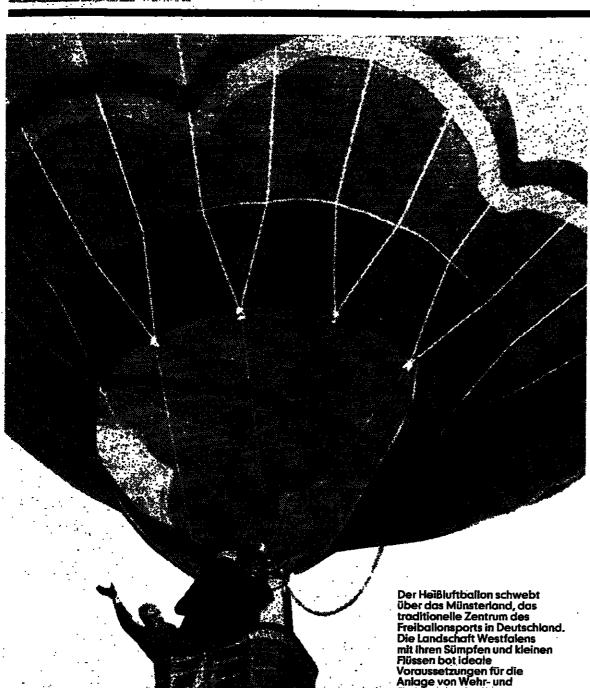

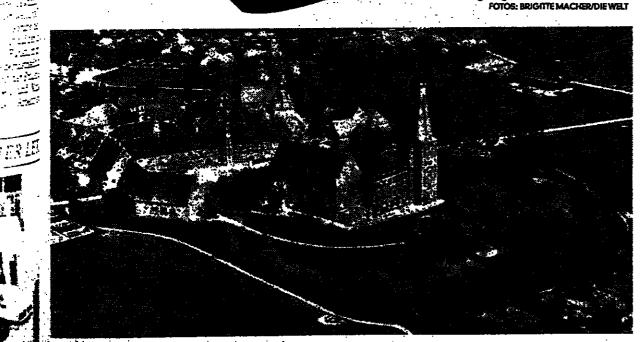

# Mit einem Heißluftballon der Wintersonne entgegen

Eine himmlische Schlittenpartie über das Münsterland, wär das nicht außergewöhnliches Winterwochenendvergnügen? Das Vehikel für unsere luftigen Gelüste ist diesmal nicht der kugelrunde, gemütvolle, leise Gasballon, sondern sein feuriger Zwillingsbruder, der Heißluftballon. Zwar wird die Fahrt damit nicht so lang, eher ein Himmelstrip, keine Reise, doch bei minus fünf Grad werden die Füße ohnehin schnell kalt. Zwei Stunden Stillstehn im offenen Ballonkorb reichen.

Heißluftballonfahren ist ein kurzes, aber intensives Vergnügen, und mit einem versierten Piloten ein kurzweiliges dazu. Im Winter zumal reicht der Treibstoff, das Propangas, länger. Es reist in vier Stahlgasflaschen eingeschlossen mit uns und speist die Flamme, die der Pilot dem Ballon wohldosiert in die bunte Hülle jagt.

"Kalte Luft trägt besser als warme, deshalb kann man im Winter längere Fahrten ma-chen." Der Pilot Jörg, 23 Jahre jung und lufterfahren, kennt seinen Ballon und was in ihm vorgeht. "D-Felsenkeller" heißt der heiße Kerl. Er hat ein heißes Innenleben. Am Pol muß er 75 bis 80 Grad heißer sein als die Außentemperatur aber mehr als 110 Grad darf er nicht überschreiten. Das schadet der Kunststoffhülle. Ich schaue durch die weite Öffnung in ihren blauleuchtenden Himmel hinein. Gelb-orange erhellt ihn die Flamme, wenn der Pilot den Brenner betätigt. Dabei hat er die Instrumente, Höhenmesser und Variometer, im Blick und trotzdem Zeit zum Schauen. Halb hockt er auf dem Korbrand, was mich etwas ängstigt, denn wenn er herunterfiele, wäre es nicht

nur schade um ihn, sondern wir wären mit der Technil auch aufgeschmissen, zumal mein Kompagnon als Erstlingsfahrer noch "ungetauft" ist.

Der Wind weht nicht, wie am Vortag prophezeit, von Norden, sondern von Osten. Nördlich von Münster sind wir auf einer Wiese gestartet. Das ging alles ganz schnell und fast mühelos im Vergleich zur Schufterei des Aufrüstens beim Gasballon. Die leichte Kunststoffhülle ist rasch ausgebreitet, der Ventilator hat Luft in die Hülle geblasen, der Brenner hat sie erhitzt. Es ist ein Doppelbrenner, wie beruhigend. Wenn der eine nicht mehr kann, springt der andere ein. Fauchen sie vereint, geht alles mit doppelter Kraft. "Tja, das ist eben der "Mercedes" unter den Heißlüftern",

klärt Jörg mich auf. Der Ballon bläht sich zur mächtigen bunten Blase. Ich halte ihn noch an der langen Leine, die am Pol befestigt ist. "Loslassen!" ruft der Pilot, und kraftvoll richtet sich die blaugelb-weiße Montgolfiere zur imponierenden Einfamilienhausgröße auf Wir steigen zu dritt in den soliden Weidenkorb, und ehe wir uns verseund schwebt der orangefarbenen, matten Wintersonne entgegen.

Dick vermummt in einem weißen Schneepelz liegt uns das Munsterland zu Füßen. Die stattlichen Höfe hokkken stumm zwischen den makellosen Schneeflächen der Felder und Weiden. Nur die knorrigen Eichen setzen Akzente - die zarten Pappeln und krummen Hecken gliedern das Wei-ße. Da fließt ein Flüßchen als Ornament, aber bald verschwindet es, verschluckt von Eis und Schnee. Wir überqueren den Dortmund-Ems-Kanal: Tot und eisschollenbedeckt hat er sich mit den festgefrorenen Last-kähnen in Winterschlaf begeben. Auf dem Treidelpfad an ihm entlang spu-ren Langläufer: Ski Heil im Münsterland! Der Ballon zieht in flotter Fahrt an Münster vorbei. Schade! Heute ist Markt, wir hätten gern die Bewunderung, das Staunen der geschäftigen



Die Moztgolfiere wird aufgerüstet.

Menge genossen. Doch diese Ballonfahrt wird eine Landpartie, das heißt. wir dürfen tief fahren. Vorläufig ist das Land noch nicht verdrahtet. Hochspannungsleitungen stellen auch für kühne Ballonfahrer eine Ge-fahr dar. Wir lehren jetzt die armen Hasen das Fürchten. Sie schrecken aus ihren Sassen auf und rennen um ihr Leben, verfolgt vom Riesenschat-ten des Ballons. Ein Rudel Rehe verhält am Waldrand.

Achtung! Der Pilot läßt den Ballonkorb kurz den Boden berühren, ein sogenanntes "Touch and go"-Manöver, das zusätzliche Spannung bringt. Der Schnee stäubt, wie ein Gummiball hüpft der Ballon in die Höhe, schwankt wie eine Luftschaukel auf dem Jahrmarkt, bis er in etwa 200 Meter über dem Erdboden seine Ruhe wiederfindet. "Woll'n wir mal hochschießen?" fragt Jörg nun. Und er läßt beide Brenner um die Wette fauchen. Wir steigen mit vier Meter pro Sekunde. Der Blick weitet sich, die klaren Umrisse der Landschaft verblassen. Wolkenschwaden umwehen uns feucht und eisig. Der Höhen-

messer zeigt 1200 Meter, über einen Kilometer an der frischen Luft! Höher hinauf wollen wir dann doch nicht, und langsam, beschaulich sinkt der Ballon der Erde entgegen, gleitet dicht über ein verschneites Waldstück und streift den Tannen die Schneespitzenmantillen ab.

Das Münsterland, Westfalens Herzstück, ist ein Ballonfahrer-Eldorado. Auf dem flachen, vorwiegend agrarisch genutzten Land finden die Ballone fast immer geeignetes Landege-lände. Die Landschaft mit ihren zahlreichen Wasserburgen, den stattlichen Höfen, hübschen Dörfern und kleinen Städten zeigt sich aus der Vogelperspektive in ihrer ganzen Vielfalt. Im bunten Mosaik aus Wald, Wiese und Feld ist es eine Augenweide, die man vom Ballonkorb aus stets in wechselnder Perspektive genießt. Drei von vier Propangasflaschen

sind inzwischen leer. Die holländische Grenze ist nah, und wir haben keinen Personalausweis dabei. Vor uns liegt ein Städt-chen. Das müßte der Karte nach Vreden sein. Ob wir da noch drüber wegkommen? Das Gelände unter uns scheint für die Landung sehr geeignet. Der Begleiter nähert sich auf der kleinen Landstraße. Der Pilot verständigt ihn über Funk. Dann läßt er den Ballon rasch sinken, den Brenner ein letztes Mal aufrauschen, um den Fall abzufangen. Mit einem Ruck setzt der Korb auf dem hartgefrorenen Acker auf, kippt um. Aber da hat der Pilot auch schon die Reißleine gezogen und damit die Kappe am Pol des Ballons geöffnet. Die Luft entweicht, die Hülle wird schlaff, fällt lautlos in sich zusammen. Wir krabbeln aus unserer "Hundehütte", sinken uns in die Arme und rufen .Glück ab!" Der Begleiter

kommt mit dem grünen VW-Bulli über einen Feldweg herangerumpelt, und zu viert haben wir in 20 Minuten den Ballon verpackt. Dabei sind wir wieder ganz warm geworden. In der nächsten Kneipe beim "Landefest" ziehen wir Bilanz, fahren mit dem Finger auf der Karte die zurückgelegte Strecke nach. 62 Kilometer Luftlinie haben wir in exakt zwei Stunden 25 Minuten zurückgelegt, mit 1300 Meter über Grund die weiteste Distanz zur Heimaterde erreicht und dort oben eine Taufe mit Feuer und Bier zelebriert. Der Täufling, mit leicht versengter Locke und als "Herzog Hubert von Havixbeck" in den Kreis der Balloner aufgenommen,

**BRIGITTE MACHER** 

Information: Eine Heißkuftballonfahr Kostet je nach Dauer bis zu 180 Mark (Grundgebühr 50 Mark und pro Minute in der Luft eine Mark) und kann bei den örtlichen Freiballonsportvereinen gebucht werden. Kontaktadresse für Gas- und Heizbuftballons: Freiballonsportverein Münster – Münsterland –, Helma Sjuts, Eichelhäherweg 2, 4400 Münster, Tel. O2 51/3 13 09

zahlt die nächste Runde Glühwein.

# NACHRICHTEN

### Luftrettungsbilanz '84

Fast 25 000 Notfallopfern haben die Rettungshubschrauber in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr schnelle ärztliche Hilfe gebracht. 11 000 Patienten erhielten Erstversorgung durch den Hubschrauberarzt, und 9000 Verletzte wurden per Helikopter in eine Klinik geflogen. Mit insgesamt 35 Rettungshubschraubern verfügt die Bundesrepublik weltweit über das dichteste Luftrettungsnetz.

### Autoreisen nach Plan

Der Auto-Tourismus nimmt weiter zu, wobei das Auto immer mehr zum Erlebnis-Instrument wird. Das wird vor allem an den zunehmenden Package-Touren deutlich. Eine interne Studie des ADAC zeichnet den Package-Touristen als etwa 45 Jahre alt, besser verdienend; er fährt rund 250 Kilometer pro Tag, am Etappenziel nimmt er lieber das teurere Hotel. Package-Touren unternehmen vor allem kulturinteressierte Urlauber, die Land und Leute kennenlernen wollen.

### Neue Schweden-Fähre

Eine neue Fährverbindung von Travemünde über Kalmar nach Södertälje südlich von Stockholm, beginnend vom 27. April, hat die schwedische Transnordicline (Generalagent ist die in Travemunde ansässige Poseidon Schiffahrt oHG) eingerichtet. In der Zeit vom 27. 4. bis 12. 6., vom 21. 8. bis 28. 9. sowie vom 6. bis 27. 10. kostet eine Hin- und Rückfahrt von Travemünde nach Kalmar 140 Mark pro Person, von Travemunde nach Södertälje kostet eine Hin- und Rückfahrt 210 Mark pro Person, Kinder unter 14 Jahren in Begleitung Erwachse ner sind frei, und pro Erziehungsberechtigten erhalten zwei Kinder freie Passagen. In der Hochsaison kosten Hin- und Rückfahrt von Travemünde nach Kalmar 200, von Travemünde nach Södertälie 275 Mark.

# WÄHRUNGEN

| ١.  |                                      |               |                             |                   |
|-----|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 1   | Ägypten<br>Belgien<br>Dänemark       | 1             | Pfund                       | 2,1               |
| '   | Belgien                              | 100           | Franc                       | 4,8               |
| .   | Dänemark                             | 100           | Kronen                      | 7,20              |
| .   | Finnland                             | 100           | Fmk                         | 46.7              |
| 1   | Frankreich                           | 100           | Franc                       | 31.7              |
| - 1 | Griechenland                         |               |                             |                   |
| - 1 | Großbritannie                        |               |                             | 3,5               |
| - 1 | Irland                               |               | Pfund                       | 3.0               |
| 1   | Israel                               |               | Schekel                     |                   |
| J   |                                      |               | Lire                        | 1,57              |
| l   | Jugoslawien                          |               |                             | 0.80              |
| ١   | Luxemburg                            |               |                             | 4,89              |
| ١   | Malta                                |               | Pfund                       | 5.35              |
| ١   |                                      |               | Dirham                      |                   |
| ١   | Niederlande                          | 100           | Gulden                      | 87.50             |
| ١   |                                      |               | Kronen                      | 33.75             |
| ١   | Österreich                           |               |                             |                   |
| - 1 |                                      |               | Escudos                     |                   |
| ١   |                                      |               |                             |                   |
| ĺ   | Rumänien                             | 100           | Lei                         | 5.25              |
| 1   | Schweden<br>Schweiz                  | 100           | Kronen                      | 34,Zi             |
| ı   | Schweiz                              | 100           | rranken .                   | 115,45            |
| -[  | Spanien                              |               |                             | 1,74              |
| -   |                                      |               | Pfund                       | 0,55              |
| -   | Tunesien                             | 1             | Dinar                       | 2,70              |
| -   | USA                                  |               | Dollar                      | 3,21              |
| -   | Kanada                               | 1             | Dollar                      | 2,38              |
|     | Stand vom 12. Feb<br>Dresdner Bank A | ruar<br>G, Es | – mitgeteik<br>sen (ohne Ge | voz dei<br>(wahr) |
|     |                                      |               |                             |                   |

### fhr Heilbad

Fliehburgen. Im "Land der

von ihnen. En prächtiger

hin angelegt wurde.

Wasserburgen" stehen noch heute weit über hundert

Vertreter ist das großzügige Schloß Raesfeld im Kreis

Jahrhundert auf Fernwirkung

sbädern (30° u. 34°) in der Halie. Badekuren un en, kombinierte Rade- und Bewern: Nerven, des Bewegungsapparates und der Atemwege, bei

### ihr Urlaubsziei

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Lüneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasse Res Wand herriicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Bastein, Zeichen- und Malkurse, tägl. Konzerte und andere Veranstaltungen.



Hotel Linden im Niedersachsenstil

si-lod-Sole-Hallenbewegungsbad. Vierrasse, Telefon, Radio, Fernsehra Direkt am Wakt, 2 km vom The Hallenbad (28' Gegenstromenlage)
Hallenbad Seuna, Somenbank, Massagen
d Bevensen/Medingen, Limeburger Heide, Tel. (0 58 21) 36 88

Das Hotel mit dem ländlichen Charme i Das Haus am Walde 3118 Bad Bevensen

Ruhige, behegliche Hotel-Pension im Kuriertel. Second School Scho 4, 85 HP 49, bis 60, Bitte tordem Sie Einzelheiten und Hausprospekt an.

Hotel-Pension-Café in ruhiger Lage im Kurviertel Rosengarter. Komfortzimmer, Du/WC, Tel., Farb-TV. Vorsalson-Preise b. 30.4.85, außer Ostern: HP 51, bis 55, VP 56, bis Telefon 05821/70 37 60,-DM. Farbprospekt.

"Haus Wolfgang"

Ihr Kurhotel in Bad Bevensen Heus der Spitzenklasse im Kura direkt em Wald. Geräumige Zim Balkon und eilem Komfort. Sto VP 87 - bis 109 - DM Vorsaison: 2.85 O/F DM 80. DM 60, - bis 73, -DM 77, - bis 99, -

Gastronomie (nur für Hauegäste). 1 Raum, Aufentheitsraum (Galerie). Großzügiges Hallenbed 29°. Liegen Sonnen- und Dachterrasse. Med. Pension Kurhotel Ascona ntsheide 4, 3118 Bad Bev Telefoe: (05821)10 85-89

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

nennen









nareiches Haus III. modernem Naubau, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Duschei nterangebet bis 31, 3, 85: Ab 2 Tage DM 55,- pro Tag. 5 Automin. z. Thenmal-e-Bad Bovensen, Redgelegenhed. 3119 Altermedingen, Lüneburger Heidel Kreis Uelzen, Telefon 0 58 07 / 2 34



ım Kurviertel, rollstuhlgerecht Komfort-Pensionszimmer kompl. einger. Appartements. Vor-L.NachseisonPreisermäßig. (10-30 % v. 15. Okt. bis 30 April) 3118 Bad Bevensen Telefon 05821/72 41



Ein neues Haus im alten Stil Nähe Stadtzentrum, unmittelbar an Kurzentrum und Park. Behagsiches Nurzenthum und Park Benagsiches Wohnen in rustikaler Landhaus-Almo-sphäre mit den Annehmlichteelten des modernisten Komkorts. Zi. ZT. mit Bel-kon, gemütliche Aufenthaltsräume in Kamin, gr. Kalfeeterrasse. Lift. Liege-wiese. VPS0,50b.77,50;Appart.b.91,50 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/41051

Bei Antworten auf Chiffre-Anzeigen immer die Chiffre-Nummer auf dem Umschlag angeben.





# NORDSEE - NIEDERSACHSEN



DIE WELT - Nr. 39 - Freitag, 15. Februar 1985

<u>Erleben Sie das</u> friesische Volksfest "Biike und Petritag" am 21. und 22. Februar

WIKING

in besten Lagen

(Strand, Kurmittelhaus, Wellenbad) u. exklusiver, individueller, durchdachter Ausstatung jeder Geschmacksrichung von 30.- bis 300.- Dib 7 fz. je nach Jahreszeit und Größe – als Basis für einen angenehmen Urlaub für Sie! Fragen und buchen Sie bei uns. Wir beraten Sie gern. Telefon 04651/70 61\*

Wiking 2280 Westerland · Steinmannstr. 7–9

Westerland

Wenningstedt

Tinnum

Ganzjährig ersiklassige Häuser und Appartements, gepflegte Ausstattung, zum Teil mit Meeresblick, Schwimm-bad. DM 35,- bis 350,- pro Tag. Prospekt anfordern bei:

Andreas-Dirks-Straße 6 2280 Westerland 04651/2 28 74

10 1

Ferienwohnungen

in Keltum und Westerland

bis 4-2...Wohnungen, teilweichwimmbad. Sauna und Solariue nach Jahreszeit. Personenzahl Ausstattung DM 40.- bis 230.-.

ikre Anfrage nichten Sie bitte ar

Gylter Hahn

Neu in

Westerland Soll

Einzel- Doppelzi u. App. mit allem Luxus wie Schwimmbad,

Sauna, Solanum, Dampfbad,

Whirlpool, Massagen, sowie Schonheitsstudio, Restaurant, Bar, 250 m bis Nordsee/Strand.

ferenz-Tagungsmöglichkeite bis 45 Pf. – Hausprospekt.

2280 Westerland/Svit

Robbenweg 3, PF 15 05

Westerland/Sylt

Komfortable und behagliche 1- bis

3-Zi.-Ferienwohnungen m. Telefon, TV. Liegewiese m. Strandkörben

und Sitzmobeln.

2280 Westerland, Postf. 16 27

Tel. 0 46 51 / 2 51 50 o. 2 33 65

WULDEHOF

Das Reetdachhaus mit Hotelkomfort am Wattenmeer. Teilpension, ganzjahrig geoffnet. Auch für Kurz-u Fitneßurlaub unter fachl. Lei-

tung¹ Hausprospekt. 2285 KAMPEN. Postfach 7 Tel. © (0 46 51) 4 10 51

ekuren (700 Kal.). Kon-

Reinhold Riel Ima

**Sylt** - zu jeder Jahreszeit

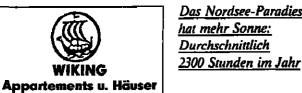



Braderup

Der Wetterdienst

List - (04652) 353

- sagt İhnen, wie gut das Sylter

Wetter ist!



<u>HOTEL STADT HAMBURG</u> vereint ideal unter einem Doch liebevoll eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Röumlichkeiten für festliche Anlässe.
Relais & Chôteoux – ganzjährig geöffnet.
Jetzt ermößigte Zimmerpreise (30–40%) u. günzüge

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

# Strandhotel Miramar

Lage a. Meer, App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Forb-TV. Restaurant, reichfaltiges Frühstläcksbüfett, Horelbar, Sauna, nekztes SCHWIMMBAD, Massage- v. FinneBraum. Überdachte nenterrasse. Legewiese mit Strandläßben. Partiplatz 2280 WESTERLAND . Telefon 04451/70 42



Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025





Buchen Sie heute schon in unserem Hotel für das bekannte Inselfest am 21. u. 22. 2. in Verbindung mit dem beliebten Sylter-Grünkt sen (Hausrezept). 2280 Keltum - Telefon (8 46 51) 3 12 89

# HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant "Kogge" im Hause Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

### HOTEL RUNGHOLT **KAMPEN**

Unser Haus liegt an einem der schönsten Punkte Immitt. des Neturs Großzügige Aufenthaltsräume – Bar – Sauna – Solariur ments sowie Einzel- und Doppelzimmer mit Bed/Du 2285 Kampen - Telston 048 51 / 410 41



**HOTEL ROTH am Strande** 

Wochenpauschale bis 31, 3, 1985 inkl. Frühst'büfett ab DM 280,-**2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238** 

# Landhaus Martens'

lädt. Sie ein zum Verweilen auf der schönen Insel Sylt. Wir haben für Sie 2-+3-Zi.-App. m. allem Kft., Farb-TV, Video, Radio. Tel., Kamine + GS. Im Haus Schwimmbad. 28°, Sauna, Sola-rium + Fitneßr. - 400 m bis Nordsee-Strand. Wellenbad + Kurviertel. Hausprosp. Jetzt 30-40°. Preisnachl. 2280 Westerland, Trift 25, 04651/23378 WESTERLAND

2-Zim.-App. mit allem Komfort, unmittelbare Strandlage mit Blick zum Meer.

1-Zim.-App. großzügig, zentr. und ruhig gelegen, Strand-nähe. Tel. 0 40 / 5 36 52 45

ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du. WC Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hausprospekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung.

Hotel NIEDERSACHSEN

Kurmittelhaus und Wellenbad Am neuen HOTEL HONOPOL günstige Pauschalen 30 Jahre im Familienbesitz

Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC ● Frühstück, Teil- u. Vollpension 228 Westerland - Steinmannstr. 11 - Tel. (04651) 240 96

WENNINGSTEDT Wenningstedter Kur - zu jeder Jahreszeit - hier shrimit einfoch alles. Ensches Seeklima und jodhaltige Luft Moderne Kurennchtungen, Wevlen DIE KUR und Strand, Wiesen, Wolken, Weite, Hinzu kom-



BRADERUP 125 Jahre Es stimmt eben einfoch alles. Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/

# **BAYERN**

# »Bad Reichenhall«

becken (30.) + Eislauf- u. Schwimmhatie + Bergbahnen / Lifte + geräumte Wanderwege + buntes Unterhal-tungsprogramm + Sehenswurdigkeiten + Spielbank + Fußgängerzonen – gepfl. Gastlichkeit + Einkaufs-bummel. Info.: 8232 Bayerisch Gmain. Tel. 08651/3258 o. Kurverein 8230 Bad Reichenhall, Tel. 08651/1467. Kurtiotel Luisentad

Persönlich geführtes First-Class-Hotel-alle Kurmittel und Azzt. H.- nach §30 GeO beihiltefähige
Senatoriumsabt.- Auch Abnahmekuren-Hallenbad, Sauna, Solanum-ruhige Lage im Kurzentrum
Winter-Wochenpauschale ab DM 707. – HP. Eigentümer & Leiter- Fritz Herkommer, Tel. 08651/5011.

8230 Bad Reichenhall, Rinckstraße 7. Kurzone I. Beihilfelählig, alle Kurmittel (auch Moor) Solehollenbad, Solenium, Diak. Arzt im Hause. Tiefgarage. VP ab 105. – DM. Tel. 0.8651/30 11

Kursanatorium Dr. Mack 8232 Bayerisch-Gmain - Reichenhaller Str 20 - Telefon 0.8651/61041. Ruhige Lage. Hallenbad, alle Kurmittel im Hause Beihiltefähig. Bine Prospekt anfordern

HOTEL GUT GIESEL im sonnigen Bergland des sudlichen Bayenschen Waldes Wir bieten besonderen Wohnkomfort, Erholung tem vom Massentourismus, für alle Jahreszeiten abgestimmt: Tennis, Reiten, Sauns, Schwimmhalle, Eisstockschießen. Asphaltstockschießen, ausgedehnte Wanderwege, Skilanglauf Angeln. Golf. — Kinderspielhaus —

Sig women in landschaftstypisch exclusiv eingerichteten Bungalows, ments & Gulsholzimmern

Haushere sind willkommen. Pferdeboxen für Gasipferde. ∨F 52 → 5/s 120,— DM HP und Diật modisch Kinderermäßigung HOTEL GUT GIESEL







Stress-Sportwochen entwickeit durch die Sie wieder ist und vital werden Das Sportprogramm beinhaltet Skilanglauf oder Ablahrtskurs, ferner Massagen und Stretching, Vollwert- oder Reduktionskost, arztlichen Check-up und viel Spaß! Haller bad. Sauna, Sonnenbanke und Kindergarten im Hause! Außerdem Buchung einer Schnee-Garantie moglich! 7 Nächte incl. Halipension, Teilnahme an der Erhard-Keller-Anti-Stress-Woche und incl.

Skinwoche p. P. im DZ ab 860,

DOMING Hotel Inzell Lärchenstr. 5 - 8821 Inzell - Tel. 0 86 65 - 60 51



Fit & Frei: Priener Prisen. Zum Beispiel verlängertes Kneipp-4 Tage mit vielen Extras für DM 319.

Bad Tölz · Oberbayern Neues Haus in idealer Lage für Kur-, Ferien- oder Kurzaufenthalt, ruhig und

Neues Haus in Idea Ferien- oder Kurzaur doch zentral. Frühsbücksbüfett · Hallenbad · Hot-Whirt-Pool · Sauna · Solarium · Liegewiese Parkplatz · Zimmer mit allem Komfort · Ferlenwohnungen.



HOTEL WITTELSBACK GARDESCH-PARTERISACHEN

Ein Hotel für den anspruchsvollen Wintergast.

Ein Hotel für den anspruchsvollen Wintergast.

Kat. 100 Betten, Nähe Kurpark (200 m). Komfortable Zimmer, alle mit Privatbad oder dusche, die meisten in ruhiger, sonniger Südiage mit Ausblick auf Zugsplüg und Wetterstein. Hallenbad (28–297).

Sanna, Tiefgarage. Ansgezichnet Robenston pro Person: Z. B. Zwischensalson S. 1.—2. 2. und 16. 3.—30. 3. Doppel/Busche DM 465.—Einzel/Dusche DM 500.— Z. B. Hochsaison 9. 2.—16. 3. Doppel/Busche DM 645.—Einzel/Busch DM 73. Weihnachten/Neularh Halbpension ab DM 112. pro Pers. pro Tag (inkl. Pestlichkeiten). Verlangen Sie bitte unsere ausführlichen Unterlagen. Postfach 507. 8100 Garmisch-Partenkirchen, Telefon 08821–530 96, Telez 596 68.

Landgasthof Schotz Hollenberg

HESSEN

BEWEGUNGSSCHÄDEN, RHEUMATISCHE LEIDEN? BAD SODEN SAUERLAND Sommerferien für Anspruchsvo

492,-Morint Clubhotel Tel. 0 29 81 - 20 33

# Upstalsboom Hotels auf Borkum 🗷

Friesische Gastlichkeit an der "Südlichen Nordsee" Den Frikling erleben, we die Luft am saubersten ist. im Hochsechlima der Insel Borkrem! Bei uns finden Sie, was Ihren Nordsee-Urlaub zu einem besonderen Erlebnis werden läßt: moderne, behagliche Zimmer mit allem Komfort, gepflegte friesische und internationale Kuche. Sauna,

Urlaubsgeruß zu attraktiven Preisen Bitte fordern Sie Prospekte an oder telefonieren Sie mit uns, wir informieren Sie über Sparaktionen

Solarium, Hot-Whirl-Pool und Kinderspielzimmer.

m Fruhlingi im Fruhlingi impom Seehotel Upstalsboom Nautic-Hotel Upstalsboom Viktoriastraße 2 Goethestraße 18

2972 Borkum 2972 Borkum Tel. 0 49 22 / 3 04-0 Tel. 0 49 22 / 20 67

KINDER-REITERFERIEN bei bester Verpflegung und mit geschulten Mitsrbeitem An der südlichen Nordsee/Ostfriesland. Hausprospekt KINDERFERIENPARADIES Frieda und Marie-Luise Steffens

Ernst-August-Polder · 2980 NORDEN 3 · Telefon (04931) 12575

Seit 30 Jahren unvergeßlich schöne

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Wir nehmen in den Ferien (Ostern, Pfingsten, Sommer, Herbst) Kinder auf, die gerne reiten oder es erlernen wollen. Es gibt regelmäßig Reimnterricht, wenn es regnet in der Halle Hier lernt man auch voltigieren. Wir töpfern auch (Ofen ist da) und machen patchwork. So sind wir alle sinnvoll beschäftigt und freuen uns an uns und an unserem Landleben. Hier ist ordentlich was los! Rufen Sie doch an

Dr. Schulz, 0 47 79 / 353

# Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Frei zeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN TAG, und Sie werden \*\* jede Menge verlockender Angebote entdecken.

# Auf Langeoog und Spiekeroog

Autos sind bei uns tabu! Hier kann die ganze Familie ungestört wandern, radfahren, reiten, surfen, segeln . Upstalsboom Hotels sind bekannt für modernen. behaglichen Wohnkomfort und gepflegte Gastronomie White Aut Langeoog bleten wir thnen in diesem Jahr ein tolles Osterangebott

Bitte informieren Sie sich, wir senden Ihnen gern ausführliche Prospektel Hotel Upstalsboom Hotel Upstalsboom Langeoog Am Wasserturm Spiekeroog ... Pollerdiek 2941 Langeoog 2941 Spiekerood Tel. 0 49:21 / 251 01

# Badenwei

Erholung im Land der Thermen und des Weines

Into: Kurverwaltung 7847 Badenweiler / Südl. Schwarzw., Tel. 07632/72110 u. Reiseburo **Hotel Post** 

ldeal, ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Markgralenbad. 87 Betten, 2 si gene Haltenschwimmbäder, Solarium, Sauna, Garagen, Lift, separates neue Gästehaus, Zimmer mit größtem Wotnikomfort, Vor-, Zwischen- und Nachsaison preise. Familianbetriab - Teleton 0 7632/5051.

Bitte fordern Sie unseren Prospekt an.

mit Gästehaus mit Appartements im Park. Das ideale Haus am Kurpark mit hoteleigenem Thermalhalten-bad bletet Ihnen erholsame Kur- und Ferientage. Zentrele Lage. Eig. Parkplatz und Gara-gen Ganzjährig geöffnet. Beste Küche. Reservieren Sie rechtzeitig. Tel. 0 76 32 / 50 74.

euerbaufes 80-Betten-Komfort-Hotel - Hallenschwimmbad 30°C - Sciarium Massagen - Cale - Weinstube - Restaurant - Terrasse - Boultque - Tiefgarage Für Januar - Februar - Marz Einführungs-Sonderpreisa auf Anfrage 7847 Badenweiler - Südschwarzwald - Telefon 07632/6042 **Schwarzmatt** 

Sehr ruhige, einmalige Aussichtslage mitten im Kurpark, nur wenige Schritte zum Kurhaus und den Bädern. Frühstücksbuffet, Alle Komtortzimmer mit Balkon Farb-TV, Telefon, Dusche und WC. Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an Familie Schwenn, Telefon 0.7632/5016, 7847 Badenweiler. Schlossberg Landgasthof E.-Scheffeltstraße 5, Telefon 07632/5228, Gepflegte Markgräfler Gestlichke Vorzügliche Küche. Eigener Weinbau. Moderne Zimmer mit Dusche/WC. Schwanen

Kursanatorium Rheingold

> KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH Erstrangiges Haus für innere Krankheiten und Naturheilverfahren-Revitalisierung wie O2-THX-Serum-Zellen-Chelat-Therapie. Quellanschluß an

> die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung mit Kälte-Therapie und Hallenschwimmbad. Kosmetikabteilung nach Gruber. Alle Anwendungen im Hause. Informationen über unsere beihilfefähigen Kuren auf Anfrage! 7847 Badenweiler · Telefon 07632/7510



Rheuma, Asthma, Psoriasis, Stimm-und Sprachstörungen. Konservative Orthopädie. Pauschalkuren (CF) ab 843. mit Vollpension ab 1185,- DM Klinikpauschalkur ab 3624,im Neckarhochland mit Hallenbädern und Frei-

Kur- und Klinikverwaltung GmbH, Postfach 1360, 6927 Bad Rappenau, Telefon (07264) 1078/79.

Hochschwarzwald Perien-wo der Himmel anfängte 800 - 980 m Dittishausen

Löffingen
KURVERWALTUNG, 7827 LÜFFINGEN
Telefon (07654) 400 und 1094

Verkehrsverein Dittishau 7827 Löffingen 5 Telefon (07654) 505

**BADEN-BADEN** Vegetarische ENTSCHLACKUNG

im März im Quisisana

Bismarckstraße 21 7570 Baden-Baden **☎** (07221) 3446

nordlicher Schwarzwald. 550 - 700 m, in reiner Luft und ohne Lärm kuren, Urlaub machen, sich erholen. Das ist was für Sie

Fordern Sie Prospekte an bei 0 74 43 / 29 40, Kurverwaltung, 7244 Waldachtal, Postfach 50 03



BODENSEE

zidicir: 7et. 078536 21

Investieren Sie Zeit für Ihre

Gesundheit; deshalb Methau - Kur

Heilung durch Bewegung Bod

7760 Radolfz Tel: 07732/151-1



für richtige Ferien einfach nahe liegend Ferienkatalog 1985 kostenios anfordem.

Fremdenverkehrsverband Teutoburger Wald 4930 Detmold, Postfach 343, Tel 05231/62538 Q

Ferien vom ich – Ferien für mich Schönheitsfarm Villa Carlshorst, Teutoburger Wald, Reduktionskost, Kosmetik, Massage, Tennisplatz, Swimmingpool, Sauna etc. Wochenpauschale ab 850,- DM, Osnabrücker Str. 14a, 4517 Hilter, Tel. 0 54 24 / 3 79 30. Die feine Art der Entspannung 88 Zimmer. 172 Belten, alle mit Du/WC Farb-TV, Radio Minibar.
Sausa, Hot-Whit-Pool, Fitness-Center, Squash: Courts, Kosmatil Hotelbar, Restaurant, Tanz-Café, Kneipe mit Biergarten Wochenend-, Ferien-, Sport- und Feiertagsarrangements

relexa hotel in der Kuranlage Löhne im Staatsbad Oeynhausen

4970 Bad Oeynhausen, Postfach 101055, 28 (0 57 31) 8 44 – 0 Ein weiteres Relexa-Hotel in Bad Salzdetfurth, An der Peesel

KUR-HOTEL, AM KAISERBRUNNEN BRAKEL 3492 Brakel (Weserbergl.) 🍲 (05272) 9131 - 9134 - bitte Hauspresp. anf.

NORDRHEN

Oster- v. Sommerreitferien

i. Mädchen v. 8 bis 16 J. in Bad
Salzufien
Tel. 0 52 22 / 24 25

Für alle

Vielfältige Anregungen und Informationen

über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

The state of the

ead sa TRUMUNC.

PAUSCHAL

Spanikia;

Einladung

ZUM *e*Abecha

# ADAC: Die schönsten Campingplätze Europas

Neunundzwanzig Campingplätze erhalten in diesem Jahr das ADAC Prädikat "Super". Ausschlaggebend für die Spitzen-Beurteilung durch ADAC-Inspekteure waren eine schöne Lage und ausgezeichnete Ausrü-stung, vor allem jedoch Umfang und Zustand der sanitären Einrichtungen. Alle vorgestellten Plätze werden nach verschiedenen Gesichtspunkten streng benotet und mit allen Vor- und Nachteilen beschrieben Garantiert wird, daß alle Angaben dem aktuellsten Stand entsprechen. Der zweibändige ADAC Campingführer '85 (Preis je 19,80 Mark) ist ab sofort erhältlich. Folgende Plätze wurden mit dem Prädikat "Super" ausgezeichnet: 1. Wallau/Fehmarn, Straud-Camping, 2. Westerdeichstrich bei Büsum, Camping in Lee; 3. Bremen. Camping-Platz Freie Hansestadt; 4. Wietzendorf/Lüneburger Heide, Südsee Camp: 5. Leeden bei Osnabrück.

Truma-Campingpark; 6. Saarburg,
AEGON-Ferienpark; Warsberg; 7.
Schönenberg-Kübelberg/Main,
Campingpark Ohmbachsee; 8. Triefenstein-Lengfurt/Main, Camping
Main-Spessart-Park; 9. Dinkelsbühl,
DCC-Campingpark DCC-Campingpark Romantische

Straße; 10. Staufen/Schwarzwald, Camping Belchenblick; 11. Münstertal/Schwarzwald, Camping Münstertal; 12. Füssen-Hopfen am See, Camping Hopfensee; 13. Krün bei Mittenwald, Alpen-Caravanpark Tennsee; 14. Bergen im Chiemgau, Camping Wagnerhef; 15. Ormside bei Appleby, Wild Rose Caravan and Camping Park; 16. Bretignolles-sur-Mer, Camping-Caravaning les Du-nes; 17. St.e-Foy-de-Belves/-Dordogne, Camping les Hants de Ratcbout; 18. Rasen bei Bruneck, Camping Corones; 19. Dimaro, Camping Dolomiti di Brenta; 20. Levico Terme bei Trento, Camping Due Laghi; 21. Cavallino/Adria, Camping Union-Lido; 22 Lido delle Nazioni/Adria, Camping Tahiti; 23. Naters bei Innsbruck, Terassen-Camping Natterer See; 24. Döbriach am Millstätter See, Schwimmbad-camping Mößler; 25. Heiligen Gestade bei Villach, Seccamping Berghof; 26. Faak am Faaker See, Strandcamping Arneitz; 27. Platja de Pals/Girona, Camping Cypsela; 28. Montroig/Tarragona, Camping La Torre del Sol und 29. Camping Playa



# Türkei wirbt um deutsche Investoren

EBERHARD NITSCHKE, Benn

Als touristisches Zukunftsland Nr.1" hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingeborg Hoffmann, einzige gelerute "Hotelfachfrau" im Parlament, die Türkei nach einer informativen Rundreise bezeichnet. In "noch weitzehend unberührter, großenteils beeindruckender Landschaft" gebe es in diesem Lande insgesamt nur 50 000 Touristenbetten - etwa so viel, wie allein die griechische Insel Rhodos habe.

Die Gastronomin stellte nach ihrer Inspektionsfahrt fest, daß Tausende von in die Heimat zurückgekehrten deutschsprechenden Türken gerne in "vorübergehend von deutschem Management geführten Hotels arbeiten würden". Angesichts größerer touristischer Investitionen von Amerikanern, Japanern und Franzosen in der Türkei würden deutsche Investitionen besonders willkommen sein. Die Regierung wolle dafür auch politisch ein günstiges Klima schaffen.

Eine erste Gesprächsrunde von Experten, darunter auch Repräsentanten von Hotelgesellschaften wie Steigenberger und Novotel, habe mit Interesse türkische Angebote geprüft, innerhalb deren die türkische Regierung Gelände auf Pachtbasis für 99 Jahre abgibt. Die deutsche Seite hiete bereits insbesondere über die Entwicklungsgesell-"Deutsche schaft" in Köln Hilfen an, zu denen für Investoren teilweise kostenlose Beratung und günstige Kredite mit einer Laufzeit von 15 Jahren gehör-

Für deutsche mittelständische Beteiligungen eignen sich nach den Worten von Frau Hoffmann die alten Karawansereien, die jetzt für den Tourismus aus- und umgebaut werden sollen. An der Südwestküste seien bisher schon von deutschen Veranstaltern angebotene fertige Hotelanlagen wie der "Robinson-Club" langfristig ausgebucht. An einzelnen Stellen gehe der Ausbau schon so zügig vor sich, daß man vor Ausuferung nach dem Beispiel der spanischen Mittelmeerküste warnen müsse - solange noch Zeit sei.

Hauptargument bei der Werbung für die Türkei ist der Hinweis auf ein türkisches Tourismus-Gesetz, das Ende Marz oder im April zur Verabschiedung ansteht und das die Bedingungen für Fremdenverkehrsinvestitionen wesentlich verbessern soll.



Mit dem Computer spielend lernen

puterspaß mit mindestens drei Stun-

den täglicher Arbeit am "eigenen Ge-

rät" wird nach dem jeweiligen Wis-

sensstand des Gastes ausgerichtet.

HOR, Haren Die Aufstellung des wöchentlichen Kursusplans liest sich wie Originaltexte aus utopischen Universum-Filmen: GOTO ON, DATA, RESTORO. Für die Teilnehmer im Computercamp des Ferienzentrums Schloß Dankern bei Haren (Ems) sind diese Begriffe vertraute Punkte des Seminarprogramms. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr haben die Verantwortlichen diesmal noch ein zweites Trainingslager eingerichtet, und zwar in Borgwedel an der Schlei. Mit den Osterferien am 2. März beginnen die wöchentlichen Lehrgänge. Der Com-

Mit Investitionsprogrammen und

besserer Personalschulung wollen

die Schwarzmeerländer Bulgarien

und Rumanien die ständig fallenden

Besucherzahlen abfangen. In Köln

erklärte der bulgarische Touristikmi-

nister, daß mit einem aufmerksame-

ren Service und attraktiven Preisen

wieder mehr Urlauber aus Deutsch-

land angelockt werden sollen. In

Hamburg schlug sein rumänischer

Kollege in die gleiche Kerbe. Zum

Auftakt der Ausstellung "Reisen '85"

(16. bis 24. Februar) kündigte er die

Modernisierung der Ferienhotels und

zusätzliche Attraktionen für Urlauber

an. Damit soll in den nächsten Jahren

REISE WELT

Die Einteilung erfolgt gleich nach der Ankunft im Ferienzentrum. Logo heißt der Wochenkurs für jüngere Einsteiger, Basic 1 vermittelt Anfängern Grundkenntnisse, Basic 2 Text- und Spielprogramme für Fortgeschrittene, und der vierte Lehrgang mit dem Titel Maschinensprache wurde für Cracks entwickelt.

Es ist allerdings ein Irrtum anzunehmen, daß sich das gesamte Ferienprogramm nun um den Bild-

Teilnehmern die Lust vergeht. Ein geschultes Team von Computerlehrem und Freizeitpädagogen sorgt auch für ausgewogenen Urlaub mit Tennis, Ausflügen, Disco und, wenn es wärmer wird, mit Schwimmen, Wasserskilaufen und Windsurfen auf dem Dankernsee, der künstlich angelegt wurde.

Die Preisliste für den Kursus mit Vollpension und Freizeitprogramm beginnt bei 560 Mark für eine Woche.

## "Reisen '85": Forum für Ferienregionen Zy. Hamburg

die Zahl der deutschen Gäste um 9000 erhöht werden. Es war nicht ohne Selbstkritik, was Minister Stanescu in Hamburg vortrug. Er sprach vom Schlendrian in der Hotellerie, der westliche Touristen abhält, Rumäniens landschaftliche Schönheiten zu besuchen. Von den 6.6 Millionen Touristen im Schwarzmeerland waren nicht einmal zehn Prozent aus nichtsozialistischen Ländern.

Nicht umsonst verkünden die Rumänen ihre hoffnungsvollen Zukunftsprognosen hier in Hamburg. Die Reisemesse gehört zu den größen touristischen Ausstellungen in der Bundesrepublik. 42 Länder präsen-

tieren ihre Angebote. Einige Beispie le aus dem In- und Ausland:

Wer mit einem Schäfer wandern möchte, kann sich über Einzelheiten im Ferienland Waldeck/Hessen informieren. Aber auch Urlaube für streßgeplagte Manager bei Holzfällern und Köhlern können in Hamburg gebucht werden, die Ferienregion Siegerland-Wittgenstein bietet dies im Naturpark Rothaargebirge an. Bei Auslandsreisen genügt ein Sonnenstrand unter Palmen längst nicht mehr. So offe riert Südafrika neben Badeaufenthal ten oder Safaris jetzt Hobbyferien: Sammler von Mineralien und Halbe delsteinen können Touren zu den Mi-

# SPORT/HOBBY

### Radeln an der Donau

Ein Paradies für Radfahrer ist die schöne, unberührte Flußlandschaft der Donau im österreichischen Altmühltal. Ab April können Urlauber während einer Radtour die Sehenswürdigkeiten dieser Gegend ken-nenlernen Nach Ankunft in Neustift erhält jeder Gast ein Dreigangfahrrad und eine Broschüre mit einer ausführlichen Beschreibung der Strecke. Von Neustift aus führt die Fahrt über Inzell-Kaiserwirt. Linz und Clam bis nach Waldhausen im Strudengau. Geradelt werden pro Tag 30 bis 40 Kilometer. Übernachtet wird in Gasthöfen mit Frühstück oder Halbpension, wobei das Gepäck mit dem Wagen von Haus zu Haus transportiert wird. Pro Person kostet eine Woche mit Frühstück ab 357 Mark. (Auskunft: In allen TUI Reisebüros)

### Treck durch die Heide

Rechtzeitig buchen müssen Heideurlauber, die in diesem Jahr einen Planwagentreck durch die Lüneburger Heide unternehmen möchten, denn die Tour mit Pferd und Wagen ist so beliebt wie noch nie. Pro Woche kostet ein Wagen für drei bis vier Personen 970 Mark. Alle Planwagen sind mit elektrischem Licht und fließendem Wasser ausgestattet, haben Heizung, Kühlschrank, Spüle und einen Gasherd. Die Pferde ziehen den Wagen 15 bis 20 Kilometer am Tag. Ausgespannt wird in Vertragshöfen, wo Dusch- und Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen. (Auskunft: Klaus Schmedemann, Gartenstraße 19, 2124 Amelinghausen)

### Bergwandern

Erstmals vom 20. Mai dieses Jahres an bietet Airtours International in Zusammenarbeit der Alpinschule Innsbruck achttägige Bergwanderungen ab/bis Centinje durch die Schwarzen Berge Montenegros in Jugoslawien an, wobei Linienflüge sowie Vollpension im Reisepreis (ab 1907 Mark) eingeschlossen sind. Die Programme beinhalten zweibis sechsstündige Wanderungen durch unberührte Wälder, zu entlegenen Almen, mit Höhentouren bis zu 1960 Meter, so zu einem der schönsten Bergseen Europas, dem Hridsko Jezero. (Auskunft: Airtours International, Adalbertstraße 44-48, 6000 Frankfurt 90)



# **BAD SACHSA** und STEINA HABEN <u>DAS</u> ZU BIETEN, WAS <u>SIE</u> SUCHEN: EINEN <u>\*\*RUNDEN AUFENTHALT\*</u>!

Zum Beispiel: URLAUBS- LIND ERHOLUNGSAUFENTHALTE 7 Übern./Frühst. Incl. Kurtaxe Bad Sachsa ab 120,40 DM Steina ab 99,05 DM

ARRANGEMENTS 1985 Ostern zum Kennenlernen – 3 Übern/Frühst. Bad Sachsa ab 77,70 DM Steina ab 65,30 DM Den Frühling schnuppern – 7 Übern./Frühst: Bad Sachsa ab 169,30 DM

Methal'

Hellung

Hewednud

notel

RGLAND,

Cill Sh

Walpurgis im Harz – 2 Übern./Frühst. Bad Sachsa ab 59,90 DM Belohnte Wandertage – 7 Übern./Frühst. Bad Sechsa ab 167,10 DM Steine ab 167,10 DM Steine

Den Herbst genießen – 7 Übern./Frühst. Bad Sachse ab 199,30 DM PAUSCHALKUREN - Ihrer Gesundheit zuliebe Bad Sachsa ab 797,90 DM

Prospekte und Zimmerreservierung: Fragen Sie Ihr Reisebüro oder Kurverwaltung BAD SACHSA 3423 Bad Sachaa, Telefon Q (05523) 8015 BTX 1750215 und 79300303



Neue Spannkraft durch aktiven Gesundheitsurlaub Aussparmen und frische Kreit sammein auf romantischen, historischen Wanderwegen in gesunder, würziger Harzbuit. Ein Urlaub nach Maß in netter Gesellschaft. Dazu ein modernes Hotel mit behaglicher ungezwungener Ahmephäre:

1 Woote, 8 übernachtungen im DZ, mit Dusche, WC, Telefori, Radio, Hellenhad und Sauna, Feinehnes um Gyfintestik-Programm, reichheitiges
Frühstlichs Bötett und Begrüßungs-Cocktall p. P. schon ab HOTEL UND SCHÖNHEITSFARM 3388 Bed Harzburg, Tel. (0 53 22) 70 11

Finedung Uriant in Lauterberg.

### RHEUMA? Moorheilbad

**Bad Grund** Auskunft durch Kurverwaltung 3362 Bad Grund - Tel. (05327) Ø 2023

GEWICHTSABNAHME garantiert durch
SCHROTHKUREN in einem der schönsten Hotste im Süd-herz, aller Komfort, besond, günstig

14 Tage von DM 1180, bis DM 1400,-21 Tage von DM 1500,- bis DM 1500,-Hausprospekt bitte anfordern, Knelpp- und Schroth-Kurhotel "Wiesenbeker Teich" 3422 Bad Lauterberg im Harz Tel. 0.55 24 : 33 09 und 29 94

# **8** 05323/6229



I-39015 St. LEONHARD in PASSEIER b. MERAN/Südtirol Tel. DW: 003473/85128

Nit einem herzlichen "Größ Gott" empflingt Sie das erste Haus am Pietzi
Es beginnt mit tollen inklusiv-Angeboten:
Feschiege + Frühlingswochas v. 14.2 - 313,86: HP DM 41.-/48. 

Sonsen - Hadeworber v. O.S. - 01,7-25: HP DN 54-75g.,
Inklusive visier Extres wie Frühst. Buffet - Meruwahl, hauseig, Freizeltenter m. Tetnisplatz
(hespielber ab März), Hellerib, m. Unterwassersassage (7-72 m. 28°C), Freibed - Sonnenliege
Sanne, Botarism, Tischtennis, Mirégolf, Fitnedigeräte, wöchent. Hausveranstallungen teuch
Tarzl, Throie Abeade mit originellen Buffets, große, home, hotzgetfästle Glatzeim, m. TVAnscht, z.T. I. Appartementstil, Lift, Garage, Skiepblets in enmittefbarer Mähe.
Unsern Preise ab 313. - 12.4,85 und v. 3.7.- 3.1,165: HP ab DM 58,80/57.- Immer wieder aufs
Neue "Birobhot-Gastreundscheft" aus Tradition! Fazzlie Pircher

Pension "Irmgord" – St. Pankrez/Ultae bei Merca (Sädtirol) Ganzjährig geöffnet, Komfort I. jd. Anspruch. Zimmer mit Balkon, Du., WC, Hallenhad, Sanna, Solarkun, Fitnefir., Parb-TV, Liegewiese, Parkol, Haustaverne, ruh. Sonnenlage (750 m), intern. Kil., zuch Dist, ideal i. Wandern – Touren, Skisportgellinde in nichster Nihe. I-39018 Akbraid-Ultantol (EZ), Tal. Direkturahi v. BRD 00 39 / 473 / 7 31 45

# **Wrelothurns**

SUDTIRO EISACKTAL ITALIEN

Der freundliche Ferienort zu jeder Jahreszeit Wander-, Ferien- und Törggeleparadies oberhalb von Brixen (850 m). 14 herrliche Wanderwege, Reiten, Schwimmen. Kegeln. Wintersport in nächster Umgebung. Konzerte, Tanz-und Brauchtumsabende im Renaissance-Schloß.

Hervorragende, familienfreundliche Gastbetriebe.

Auskünfte: Verkehrsbüro I-39040 Feldthurns 

0639/472/45214

Gosthof Unterwirt \*\*\* Fam. Tanber, 1-39040 Feldthums

Das Hans für Kenner. 60 Betten, Hallenbed, Sauna, Solarium, Tagmagezum.
Süddiroler Spezialitätenwoche vom 15.—24. März. UF 44.—, HP 58.—, VP 66.—

DM. Tel. 0639/472/45225

# Hotel Schloß Sonnenburg

Im landschaftlich mizvollen Pustartal Eegt auf einem weitläufigen Hügel, über dem Zusammenfluß v. Rienz u. Geder, das ehemelige Kloater Sonnenburg (1030–1785). In den Jahrhundsrteelten Mauern stehen dem Gest die historischen Rikume mit ihren holzgetillelten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendecken, Fresken, Kachelofen monsnischen und gotischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Hallenbed, Sauma, Solarium und Fineseraum). Der Partipitzt, ein großer Garten und Sonnentparassen befinden sich innerhalb der Ringmeuern. Alle Zi. u. App. haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bistet neben deutschen und italienischen Gerichten Södtinder Spezialitäten, ein großzügiges Frühstücksbuffet und Menüsuswahl,

Heibpension ab DM 61,- pro Pera/Tag. Winterspaß: Nur 5 km zum Kronpistz (90 km Abfahrten) und 30 Min. nach Corvers (größer Skizirius der Dokomiten). Über 196 km Langlauffolpen und viele schöne Späzierwege!

Hotal Schloß Sonnerburg, I-39030 St. Lorenzen, Pr. Bz./Italien, Tel. 00 39 / 4 74 / 4 40 98, Talex 0 43 / 4 01 476 soburg I, oder in Deutschland: alpetour, Poetfach W-11 24, 8130 Starnberg, Tel. 0 81 51 / 20 91—94, Telex 5 27 756 alpet d.

Tribbys and Belerischen
House / Mossesh / Million
HOTEL GILMHOF \*\*\* Tel: 00 39 / 47 33 61 34. Haus mit Tradition u. Komfort. Halbpens. v. DM 48.- b. DM 60, beheiztes Freibad m. Liegewiese, Terr. Fam. Dunhofer-Hoffmann

Für alle die sich auf ihre Urianbsreise freuen oder Rerienerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weht" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene



# **ABANO TERME**

Via Martiri d'Ungheria, 24 Tel. 003949/668300 Telex 431370 Alexa

WEIL UNS IHRE GESUNDHEIT WICHTIG IST! — Elegantes, mod. einger. Hotel der gehobenen\*\*\*\*

— Alle Zi. m. Bad/Dusche/WC. u. Telefon

— Eigene Kurabteilung, Thermalhallen - und -Freibad im Hause.

— Hervorragende Intern. und regionale Küche, sowie freundf. und deutschsprech. Personal.

WOLLEN SIE MEHR ALS 100.- DM SPAREN? WULLER SIE METH ALS 10U.- UM STAREN?
Wir erwarten ihre Reservierungen für die BLAUEN WOCHE!
(Vorn 9.2. bis 30.3, vom 25.5. bis 31.8., vom 12.10. bis 21.12.85)
BLAUEN WOCHEN: 14 Tage VP (Doppelzimmer mit Bad od. Dusche, WC., Telefon) indt. 10 Kuren bestehend aus: Schlammpackung mit Dusche u. Thermalbad, Normal-Massagen im Zimmer, Ärztliche Untersuchung 1 Bademantel für die Aufenthaltsdauer, Zugang zu unseren Thermal-Schwimmbädern und

In allen Preisen inbegriffen: Busfahrt ab/an München. Für Selbstfahrer Tiefgarage

Einzelzimmer-Zuschlag DM 9,- pro Tag. Preisaufschlag in der Hochsaison DM 110.-

48016 MILANO MARITTHA-1. Die Perie der Adria, das Bene 60ff & Beuch Hotel, 5. Truverse, absol. ruh. Lage am Meer, deutsch. Leitung, Südiroler Personal, siehere, abgeschl. Parkol., Mentiwahi, VP von DM 62.— bis DM 89.—. Tel. Durch-wahl 0033/544/992080 (R. Schütt).

Ischia

Pens, Sorceto, Zi. m. Du/WC, Mee-resbl., Thermalbaden ab März, VP ab

DM 42,-Kampf, Fuchsrute 14, 2087 Ellerbel Tel. 0 41 01 / 3 56 65

Trimm Trab:

Das neue Laufen,

ohne zu schnaufen

TERMAR - Rerseburo GmbH - Rerchenbachstr. 10 - D-8000 München : Telefon: 089/200304
TERMAR Laufenschlagerstr 20 - D-7000 Stuttgart 1 - Telefon: 0711/29662

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO — PESCARA We Italiang Univerli noch in Ordnung izt, ein Untweb a lie carte—Hochgeb Gran Seaso 3000ml + plauberre Meer - Bache Sandatrinde ohne Massan + Thorase in Priza. Strandhotela II. Radey, von Itanible big Grand-Hotel. Sandatrinde ohne Massan - Thorase in Priza. Strandhotela II. Radey, von Itanible big Grand-Hotel. Sandatrinde Sandatrinde ohne Massan Sandatrinde old Tronto

HOTEL VEGA - II Kat. - Y, le Rome 10 - Telex 480 444

HS7018 MALCESINE am Gardasee - VR -Direkt am See, etg. Strand, Garten z. See, alte Zi. m. Bed/WC, Balk, FS, Redio Kühlschrank, Bar u. Tel., Priv.-Parkol., Windsurfing - Gleiche Preise wie 1964, HP min Lire 33 500, max. Lire 50 100, alias inbegr. Tel. 00 39 45 / 7 40 01 51 - 7 40 06 09

# **ABANO TERME** (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE (BUS-REISEN INBEGRIFFEN) 16.2. - 2.3. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7. 3.8. - 17.8. - 26.10. - 9.17. A B C DM DM DM 1570.- 1390.- 1230.-16.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10.

18.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10. 1690. - 1500. 1340. 30.3. - 27.4. - 11.5. - 31.5. - 14.9. - 28.9. 1800. - 1610. - 1450. -IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

Abano Terme - Via Monteortone, 74 Ruf (003949) 687154 Telex 430240 Torerm München Cura-Werbung - Amulfstr. 4-5 Ruf (089) 594892-591618 - Telex 5295RR Cura-D Kön Cura-Werbung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Telex 8883357 Cura D

Frankfurt (Resevermittung) R H.K. - 6000 Frankfurt 70 - Rul (069) 681074 -Telex 416989 Henkl D

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango ousgrauchs Hotels mit eigenen Kuminstchlungen stiwie Thermolinaten- und Freibötern mit volen Sonder u. Extralestungen im Preis laut. 4 geopal für auch Mitzeras 4 Note Engineette 858GE 19860G u.g. 4 Grandwards Hallmolinaterat Dr. Gas, Establination 79, 4000 Dasmort Hellon, CG 711, 322 79

### **BIVIERA**

ALASSIO HOTEL S. LUCIA, Tel. 00 39 / 1 82 / 4 07 34
HOTEL BEL SIT, Tel. 00 39 / 1 82 / 4 03 95
Belde Hotels: direkt am Meer, mod. Neubau, alle Zimmer mit Bad/DU/WC/
Balkon/Telefon (mit Direktwahl), gute Küche mit Menbauswahl, Direktion:
Pamille NOVELLO, deutschsprechend. Hotel S. Lucia, Vollp. min. 65., max. 90., alles inbegriffen Hotel Bel Sit , Vollp. min. DM 65., max 106., alles inbegriffen Verlangen Sie Farbprospekte und Preisiksten.

Hotel MIRIAM
1-17027 Pletra Ligure / Palmen-Riviera
Zabranda Lagur Garan Gr Particular
Reservada, p. Echnolomical, Su weight be-

Liebe Leser Schreiben Sie bitte die Chiffre-Nr. mög-lichst deutlich, wenn Sie auf eine Chiffre-Anzeige antworten. Sie ersparen sich damit Zeit und unnötige Rückfregen.

Limone/Gardasee chönes Kft.-Hotel m. Swimming-ool, gr. Garten m. Liegewiese, ruh. Tel. 06 21 / 79 79 63 t. 79 24 68



Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Konradin" in Kühtai/Tirol

Ein Ort der Erholung, der sowohl dem Aktiven ein umfangreiches Sportangebot bietet, als auch den Genießer mit österreichischen Köstlichkeiten verwöhnt.

A-6183 Kúhtai/Tirol Tel. 0043/52 39/2 20-2 13

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

Nordsee

Amrum, Ferienwhg., Reetdachhs. bis 7 6.. ab 25. 8. (rei f. 4 Pers., keine Tierhal Tel. 0 41 01 / 3 42 48

Amrum-Wittdün NS DM 80-/100- HS DM 130-/150 Endreinig... auch noch Osterterm. 0 43 22 / 28 38 g. 44 33

Amrum

Amrum Absprache frei Tel. 84 51 / 8 54 25.

it. Ferienwhgen luber Ostem u. Hauptsa Tel 05 51 79 20 66 ab 19 Uhr

Ferienwhgen, Meerblick, ab sof. Ostern, Haupt- u. Nebensais, zu verm. Tel. 0 25 01 17 09 20 u. 0 25 08 / 10 55

Büsum Gemuil !-3-Zi-Whg. mit Farb-TV, beste Lage, b. 18.5. ab DM Tel. 0 41 01 / 253 88

Delve/Dithmarschen chemaliges Fischerhaus, Reet-dach, großer Garten, ruhige La-ge. 300 m bis zur Eider, als Ferienhaus zu vermielen. Tel. 0 46 51 / 37 16

Föhr, Kft.-Ferienhs., Oldsum, 6 Pers., Fahrräder, 1. 5.-13. 7. Tel. 0 40 / 7 22 53 50.

Wenningstedt/Sylt Komf. FeWo, 3 Zi., Balk., zentr ruh. Lage (Farb-TV, Spülmasch Tel.), 5 Min. Strandweg. Tel. 02 11 / 65 41 60 od. 02 01 / 8 10 19 11

Westerland/Sylt գրբաղորը և Գերգ լույն և Անհանգ։ - դոլ դերեց Tel. 0.4651 5400

HŨÜS UTHLAND/ Nordseeinsel FÖHR März/April 1985 noch FeWo frei

fur 2-6 Pers., Vorsaisonpreise, ideal fur (Rad)-Wandern, Reiten, Kurlaub, 8 Min. z. Strand. Tel. 0 41 27 / 7 20 (n. 19 Uhr) oder 0 46 81 / 14 00

Insel Föhr Kft.-Ferienwohnungen zu vermie Tel. 0 40 / 23 09 55 ab Montag

INSEL SYLT Ferren-When auf der gesamt. Westerland, Wilhelmstra Telefon 0 46 51 - 2 25 74

- Direct am Strand - February - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School - Direct School Kururlaub **Erholung** r**siel** u. auf det statt Smog Wir informieren freundliche FEWOS Serbad Bentetiiel - Luft wie Sekt - Heilbad Langeo-table Appartements 204971/1555 - Luft wie Sekt - 204572/60

Rantum/Sylt

Komf. Reihenhaus m. herri-Wattblick, 3 Schlafr., bis 5 Pers., ab sofort zu verm. Hochs. 165,-DM, Nebens. n. Vereinb. Tel. 92 31 / 46 85 46 od. 52 69 01

Sylt/Wenningstedt

4-Zi.-Kft.-Whg., (3 Schlafzi.), 4-8 Pers., im Einzelhs., gr. Gart., strandnah, TV, Tel. Mai, Juni, Juli u. ab 17. 8. u. ab 24. 8. frei,

günstig zu verm. Tel. 0 46 51 / 4 22 23 od. 0 40 / 82 66

ist bei jodem Wetter schön Hübsche Ferienwohnungen und Hät ser in jeder Größe und Lage, in Wester land und anderen Inselorten frei.

App.-Yerm. Christiansen Alte Dorfstr. 3, 2280 Yinnom/Sylt Tel. 0 46 51 / 3 18 86

Sylt – Strandnäbe

des Friesenhs. u. herri. Reetda haus in Kampen ab sofort frei. Tel. 08 11 / 54 02 03

Ostfries. Nordseeküste od. Fer whg., 10 Tg. zahlen. 14 Tg. wohnen. Carolinensiel, 94464/230

Sylt/Keitum (Munkmarsch)

- Stilvolle Behaglichkeit

im grünen Herzen der Insel

Großzügige, komfortable 2- und

4-Zimmer-Appartements. (Außer-

Urlaub

oben in Dänemark

Veub. 2-Zi.-Whg. (4 Pers.), ruh. dir. am Vatt. DM 80.- - 150.-, Kft.-Ferlenbs

Africsonhaus Aur Merel

Ivist Komf. FeWo 1. 3–5 Pers. bis 28. 6. u. ab 18. 8. frei. DM 170,-/Tag HS, NS 100,- DM/Tag. TeL 0 23 34 / 4 12 45

Kampen/Sylt Gemütl 2-Zi.-App., Seeblick DM 180 pro Tag.

Tel 0 40 / 81 72 60

Kampen/Sylt Lux.-Whg., dir. am. Watt, f. 2 bis 4 Pers., frei bis 7. 7., DM 190,-, wieder ab 11. 8., DM 190,-. Zuschr. erb. unt. Y 13 145 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kampen/Sylt · Lerchenhof tilles, kult. Haus am Wattenmeer, Fe-enwohnungen u. -hausteile, 2-4 P., gr. Garten, Hausprospekt. Tel. 0 46 51 / 4 13 29 oder 2 66 18

Keitum/Sylt Lux -App. (Wattseite) f. 2-4 Pers frei tgl. Mietpr. DM 190,- Vorsal-son, DM 220,- Hauptsaison. Schr Anfragen unter Z 13 146 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Langeaog ab Ostern, komî. FeWo, für 4 Pers., gr. Südterrasse, strandnah, Tei 04 21 / 83 20 00

Morsum/Sylt Lux-FeWo. in Reetdachlandhs., 2 Zi., Ku., Bad., 4 Pers., in ruhigster Lage hinter dem Deich, teilweise frei, Febr., Marz, April, Tel. 040 / 58 1841 u. 04654 / 1341

Nieblum/Föhr Reetdachlandh., 3 Schlafzi., Farb-TV, Tel., Strandnähe, pro Tag 170,- DM/HSP, 130,- DM/ NSP, noch frei bis zum 25.3. u. v. 4. 4.-24. 5., ab 27. 5.-13. 7., ab 14. 9.-Tel. 0 40 / 47 46 20

Nordseeinsel Föhr/Riebium, Reeths. Erdgesch, m. 2 schön. FeWo., aller Komf. f. ca. 4/8 Pers., ganz od. ge-trennt, gr. Garten., frei ab 16. 4.–15. 7. Tel. 0 40 / 80 28 78 od. 0 46 81 / 25 39

Nordseeinsel Amrum Mod. Ferienwhgen. (. 2-6 Pers., 44-64 m², alle m. TV. D'bad, separ. Ku., Zhzg., houseigenes Schwimmb., Sauna, Solarium, Tischtennis, Kinderspielzi, guter Ausgangspunkt f. Strandwanderungen - Surfer, ganzj. geoffin., sof. zu verm.

Spiekeroog rtenwhgen. über Ostern ison fr. Tel. 05 51 / 5 10 68/67 0 49 76 / 4 67 o. 4 50

**Wyk/Föhr** rollzig. FeWo, 85 m², b. c Kleinstkind. – Farb-T 120,-. Im Haus: Part. 3 kl. Whg., 1. Etg. 2 Whg. a 85 m<sup>2</sup>, gesond. Eingänge f. alle Whg. Tel. 02 02 / 59 33 43 euf Syit. Kft.-Perienwhgn. u. ab sof. zu Vorsalsompreisen frei. Tel. 0 46 51 / 3 14 78

St. Peter-Ording App. £ 4 n. 6 Pers. ab Marz frei. Tel. 0 40 / 89 76 57

Westerland/Sylt Kft.-Fewo. f. 1-7 Pers. ab sof. (such Ostern) noch frei. Günstige Vor. u. Nuchsaisonpreise. Tel. 02 31 / 65 63 04 u. 0 46 51 / 56 56

SYLT

Komf. geräumige Fe.-Wo., mit Terr. + Garten, zu verzu. (außer 13. 7.–17. 8.). 2½-Zi.-App.-Wenningstedt/Sylt Neub.-8-Fa.-Hs., dir. hinter den Dü-nen, 6 Betten, Kii. kompil. mit Ge-schirrsp.. TV; ab sofort bis 31. 3. 85 pro: Tag DM 40.-; 1. 4. -14. 4. (Ostern) DM 130.-; 16. 4. -10. 5. DM 50.-; 11. 5. -31. 5. (Pfingsten) DM 130.-; 1. 6. -17. 6. DM 90.-; 18. 6. -10. 8. DM 190.-; 27. 8. -18. 9. DM 130.-; 17. 9. -6. 10. DM 50.-; 7. 10. -31. 10. DM 50.-; An-/Abreise samstags. Reservierung 50. Firmengrupore W. Sylt – Ostern – Westerland Hüs Rüm Hart, 2–14 Pers., mit gro Bem Garten u. allem Komfort. Tel. 6 45 37 / 407

SYLT - Ferienhaus Keitum-Munkmarsch, für gel Ansprüche. Tel. 041 02 / 621 39. Sylt/Westerland sönl. einger. App., TV u. Tel f. 2 Pers, ab sofort frei. Tel. 9 40 / 86 07 98

Sylt-Urlaub Ferienhaus, exkl., 4 Pers., Juli noch frei. Tel. 8 46 52 / 5 88

SYLT Neues zeitzuthent. Friesenha., Wid.-Süd, sehr ruhig u. komf., 5 Bett., 200-280 DM (7 mögt.), Garten, Waschm., f. Ferieri froi. Tel. abends 0 61 74 / 2 26 62, vorm. 0 69 / 75 20 15.

Sylt Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmb., Sauna. Tel. 0 41 06/44 57

Sylt/Keitum Tel 0 30 / 8 82 76 64

TINNUM/SYLT Reihenhaus für 5 Pers. u. Gar., Wohnr., 3 Schlafz., Bad, 2 Toil., Farbferns., Tel., Waschmasch für DM 90,- bis 130,- tgl., zu verm. Tel 0 61 95 / 6 18 85

> Westerland/Sylt 2-Zi.-Lux.-App., Seebli Tel. 0 30 / 8 25 95 65

Wenningstedt, Sylt -Zimmer-App., 2–3 Pers., ruhig zentral gelegen, mit Farb-TV, Telefon, Geschirrspüler usw. Telefon 0 41 31 / 6 16 76

Wenningstedt/Sylt App., 2 Pers., m. Farb-TV Tel. 0 46 51 / 4 22 17

Wenningstedt/Sylt Komi-Whg., f. 3-4 Pers., Farb-TV, Tel., Loggia m. Blick aut Meer, 2 Min. z. Strand, pro Tag DM 160,-/HSP, DM 120,-/NSP, noch frei b. 5. 7., ab 25. 7.–26. 8. u. Tel 0 40 / 47 46 20

Oster-Kerzerienh '85 -Zi.-FeWo, Du/WC, F-TV, inkl. Endr., Obernacht. (f. 2 Pers.) DM 299,-Prospekt anfordern. Syk-Ferienpartner Marwede 280 Westerland/S., Viktoriastr. 1-3

Hallig-Ponybol LangeneB Ponytion Langention Wechselweiser Aufenth. a. beiden Höfen f. Kind u. Jugendl., Anst. im Watt. Dünen, Hejde u. Wald. Planw.-Fahrt Zelten, Baden, Lagert, Crill., Fahrradt., Gemeinsch.-Spiele, Reithelle. Pamilläre Betr., Prosp. anf. Fam., inguence, 225 Langestungfigden. Fem. Impressen, 2255 Languages (C 45 72 / 3 72 od. 12 56)

SYLT

Westeriand/Syst. Rxid. 2-Zl-Kft-Whgn., Nihe Kurzentr., i vah. best. Lg. zu verm., lahresvertr. Ang. u. W 12 989 an Well-Verlag. Postf. 10 08 64, 43 Essen.

**Westerland** dir. Seelage, Ferien-Wohgn. frei. Tel. 0 41 21 / 9 15 03

REMITAGE SYL Für ihre insel-Ferien ein bez ternent. Hausprospekt. 228 tausprospekt. 2283 We. Tel. 8 48 51 / 4 10 54.

Wyk/föhr Kl. komf. Ferienhaus m. Gert., 3 Räume, 2 Duschen, 2 WC, TV etc. 100 – 120,- DM Saison, DM 70,- VS zu verm.

Tel 8 23 61 / 2 17 65 ERIENDORF WINGST Erika Butt 2177 Wingst Tel 04778-7046

chwimmb., Sauna. 100 m v. Weststr ruh. Lage, b. 13. 7. u. ab 17. 8. frei. Tel. 9 49 / 8 80 72 72

Ostsee

eblick, HS 80,-, NS 45,- DM Tel. 0 40 / 7 54 59 59

**Ferienhaus** direkt an der Flensburger Förde/ Ostsee, Luxusferienhaus 110 m³+ Garage, 6 Schlafpl., kompl. ausge-rüstet, Holzofen u. v. a. zu vermie-ten 15. 6.–1. 9. 1985 nach Wunsch.

Rustikales Ferienhaus Besitzer: Erik Lauritsen, Fördebogen 37, 2398 Harrislee Tel. 04 61 / 7 49 78 abends 00 45 4 / 44 00 96 am Wochenend 04 61 / 1 23 36 Geschäft

3-Raum-App., noch einige Termine frei Hs. Aquamarina, Tel. 0 43 62 / 67 82.

direkt an einer d. reizvollsten Ostsee-buchten z. verm. "Haus Schleiblick 2347 Lindaunis 100, Tel. 0 46 41 / 34 64

Zw. Ostsee und Schlei, ruh. gel. Komf.-Reetdachhaus, 3 Schl.-Zi., gr. Wohnbe-reich, Tel., Farb-TV, 2 Båder, Küche, Terrasse, Kamingrill, bis 8 Pers., Palurräder, Liegewiese. Tel. Mo.-Fr. 05 31 / 8 20 91, Wochenende 0 53 37 / 70 05

**Insel Elba!**Priv.-Whg., noch Termine frei ruh. Lage, Marina di Campo.

Tel 0 41 61 / 7 11 48.

INSEL ELBA PROCCIMO FeWo in Strandnähe, Sandstr., b. f Pers., Heizg., März, April, Mai, Juni u Sepi./Okt. bes. ginst. v. Priv. Info u Fotos: Tei. 0 22 06 / 14 82

Glücksburg/Ostsee mfort. 1-Zi.-App. m. Seeblich frei. Tel. 040 / 7 20 40 21

**Heiligenhafen (Ostsee)** Kft.-Wohning im Ferienpark, See-blick, gate Ausstattung, Wellenbad kostenios. Tcl. 0 41 02 / 5 21 39



Grömitz / Ostsee Weidenweg 11, ist f. Sie ab 1. März 85 ganzi. geöffnet. Es erwart. Sie Rube u. Erhol. in unseren 10 neu renov. Kft.-Appt. für 2-6 Pers., 5 Gehminut. z. Strand, 5 Gehminut. z. Zentrum. Rufen Sie uns an u. lassen Sie sich informieren.
Dorsten, Tel. 0 22 62 / 38 01-67, Fran Schecker, Tel. 0 45 62 / 71 67, Grömitz

Winnemark, Ostsee/Schiei riaub für Individualisten, Komfot erlenwohnungen in gemütliche Reetdachhäusern zu vermieten. Telefon # 46 44 / 3 32

Ostseebeijbad Heiligenkafen Finalizationali, Ferienvohngo, i, Ferienpark 4 om ab 42, bis 112, DM tigl, 3 Zi., Kii, Du., al NK entisten, kosseni Malessanii ur, kosumi. Hallenvellerbadbenstzung m. Fam. Stauch, 2447 Hetigenhalen, ni-Str. 100, Tel. 04362/7423 u. 8323.

Schlesw.-Holstein

Ferienwohnung (Bauernh.) zu ver 50,- DM pro Tag Tel. Glücksburg 0 46 31 / 22 44

für 4 Pers. in Plön, direkt am Se nit Bade- und Segelmöglichke ten zu vermieten. Anfragen: A. Thúrnau, Am Suhrer See 1 2320 Plon, Tel. 0 45 22 / 33 73

Bayern

Aschau im Chiemaau gemütl., komf. Ferienappartements und Bungalow. Sonderpreise zum Kennenlernen: pro Woche DM 150.— Brkl 2-Zi-App., 2-4 Pers., Südbik, Watzmannbi, TV, Garage, H'bad, Tel 0 89 / 56 68 71 oder 0 80 52 / 13 33

FERIENWOHNUNG IN VOGT IM ALLGÄU mit Alpenpenoramablick, Versor-gungseinrichtungen im Hans, 3½ Zimmer mit Balkon, 85 m² W21, 630,-DM + 180,- DM Nebenkosten/monatlich, 2% Zimmer mit Balkon, 57 m² Wfl, 410,- DM + 160,- DM Nebenkosten/monatlich E. Sipple, Schulgasse 10 7980 Ravensburg, Tel. 07 51 / 30 93

Ferien in Inzell/Oberbayers Ferienwhg, von 35-105 m², für 2-6; Pers., behagl., rustik., Kü., m. Spülm., Bad., Farb-TV, zentr., ruh. Lage, ideal für Wintersport u. Wandern, ab 5/85, Hallenbad. Sauna u. Whiripool im Hause. Pers.-App. 1 Woche ab DM 385,-Buchung und Prospekt: 8221 In-zell, Haus Rochus + Hotel Post, Tel. 0 86 65 / 2 31 u. 0 82 47 / 60 14

rmisch-Part. Neu erb. Komf.-Ferie wohnungen, ruh. Lage, 2-5 Pers. Ostler. Gästeh. Boarlehof, Bra-hausstr. 9. Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Schönes Ferienhaus ayer, Wald von Privat zn ve ten Tel 08131/85645.

DOMINOT leaze IV / Other.

1. 2- und 3-Raum-Rop, hr 2 bs 5 Pers. Im neuerbaster or Neutral Faster - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son district - Son distric BOPINE 8221 Inzell.

DOPINE Tel 08665-6051

West-Aligilu, Nähe Obersanden, gr. Ferlenbs. f. 6 P., Wz. m. off. Kern., 3 Schiz., Liegee., Balk., Garage, Sommer u. Winter zu verm. Tal. 6 75 73 / 22 92 860—Pr.

Urlaubim Bayerischen Wald In einmaligem Waldferiendorf (original alte Häuser mit mod. Komfort). 1 Ferienhaus 40 cm für 2-3 Personen 1 Ferienhaus mit 2 Wohnungen, a 70 cm, für 4-6 Personen, jeweils mit offenem Kamin, gemittliche rustikale Einrichtung, ruhige Lage in herrlicher Umgebung. DM 86,00 – DM 113,50 täglich Telefon 082,51/23,82

Schwarzwald

**Badenweiler** -App., dir. an Park u. Bädern gel., Gar., Aufz., TV, 2-3 Pers., i 80,-/Tag zu verm. Nichtr. erw. u. X 12 990 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Badenweiler Appartementhaus am Kurpark, Schloß bergstr. 1, Tel. 07632/6173. 2 Zi, für ? Pers. ab 59,- DM. Hausprospekt amford

Frühling in Buden-Buden PeWo zu vermieten. Zu erfragen T 0 72 21 / 7 13 66 oder 8 13 70.

**%**Sgelweide HINTERZARTEN

**Hinterzarten/Schwarzwald** Komfortable Ferienwohning noch frei, 2 oder 3 Zimmer, Köche, Diele, Bad, in gepflegtem Landhaus, ruhige, zentrale Lage am Adlerpark, Garage, Teleton, Farbfernseher/Radio, Tischtennisraum, Fahrradbenutzung, Gartenterrasse, Komplett mit Wäsche ab 50, DM/Tag

Baden-Baden (Steinbach)

Tel. 0 52 83 / 18:78 Reitferien f. Kinder/Jugendliche is früs-licher Reitfomille. Auch Anfänger, Halle Ausritte, Abnahme Paß/Abzeichen. Tel. 0 58 07 / 4 82

Ferientaliuser I. Odenwald ab DM 40,-Tag (50-90 m², 2-4 Zi, TV, z. T. Kamin, 2. WC), somen-reichstes Mittelgeb.; Wandern, Reiten, Tesnis, Ruhe und Erholung; Prospelt snioritem. Erholungsperk MADONNENLÄNDCHEN 20 6968 Welldürn 3 — Teleton (0 62 86) 3 68

**Bodensee** 

Traumurlaub in einem der schönsten Häuser in Dingelsdorf. 7 di-rekt am See gelegene, exklusive Ferienwohnungen für 4 Personen mit Color-TV, Geschirrspüler etc. stehen für Ihren Urlaub bereit.

Fordern Sie unseren Prospekt an: Seglerheim GbR

Helenenstr. 8, 3548 Arelsen Tel. 8 56 91 / 74 00

Hein & Co. Gladbecker Str. 148-170, 4250 Bottrop ☎ 02041 3 10 61 (Mo.-Sa. 8-18-30 Uhr

# 

# Dänemark

# **Dänemark**

Ostseeküste, Haus für 7 Personen, nur 100 m vom Strand



Urlaub in Dänemark, Horwegen, Schweden und Spanien Ferienhauser FeWo., überall a. d. Nordsee, Ostsee und Fjorden Telemark Norwegen, Schweden und Costa Blanca. Pensionisten 5. 1 b. 29. 6. 50°. Ermaßigung in Dänemark. Kostenlos Katalog anfordern Frus Ferienhauser, Kontaktbüro: H. GIMM, H.-Köster-Straße 1. 2340 Kappeln, Tel. 0 46 42 44 14 - 00 45 4 96 34 57, 9-20 Uhr täglich, auch Samstag und Sonntag.

DÄNEMARK — ERHOLUNG UND ERLEBNIS
Gerade jetzt die buste Auswahl von kinderfreundt. Fertentausern jeder Proisloge überzill ad. Nordsez, Ostsez, Fjorden, Inseln a. BORNHOLM. Sonderprogramm: Sauna-Luxushauser f. 9 Fers. Asudt. Nordsez, Rabatt bis 6.7. und ab 24.8.
Aust. kosteni. Kaladog mit Grandrissen/Folis. Frd. 1. Edit., Beratung.
Autt. 8870 SONNE UND STRAND, DK-\$440 Aubybre. 00458-245600
9-20 Unr Urplich: Buch samstags und sonntags. Tel. 00458-245600 FERIENHAUSER NORDSEE - DANEMARK Frei fur dasganze Jahr J. Rasmussen
Fordern Sie unsere
neuen Prospekte an. Tif. 00457-491526 G. Kröger D 2 HH 54
Kronsaalsweg 63 A
Tif. 040-542817

IHRDANEMARK- SPEZIALIST

1500 Ferterinauser an allen Rusten Denemarks
Farbustrog southurs: Le 0056 342166
Burd Nots: De 8470 Econom
Farbustalog Rul BRD Tel 05271-35116

Dönemark, Nord-/Ostsee, einige gut Perienhs, f. Sommer u. übrige Jahres zeiten, Tel. 0 40 / 6 01 38 50

DanCenter

Der führende

Dänemark-Spezialist

Dronning-Moeile, Ferienhs.

d. Küste Nordseeland, f. 6 Pers., DM 520,-/HS, Auskunft: M. Böhm, Apfelallee 1,3857 Neustadta. Rbg.

Nordsee - Ostsee - Inseln Ferienhäuser DANEMARK App.

SPARRE-Ferienhäuser
zu SPARre-Freisen
zu SPARre-Freisen
tägl. v. 9-19 Uhr,
auch 5a + 5o
SPARRE-FERIE T. 00456/154800
5ilkeborgv. 202 C. DK 8230 Aabyhej

Achtung! Bornholm-Freunde erbringen Sie Ihren Urkaub im Natur andbadestrand. Zimmer ebenerdig, n errasse. DU WC. preisgunstig. For dera Sie unseren Hausprospekt an: Hotel Skovly, Nykerstrandvej 40 DK-5700 Muleby, Tel. 8 81 53 / 95 87 84

DÄNISCHE OSTSEE Gemutliches Belienhaus in Marielyst – Falster Schone, runige Lage – 900 m zum Strand – 60 mit Wohnzimmer und 2 Schlafzimmern für Acchsaison 580 DM pro Woche, Anschrift: Balkenhaus Poste Restante

Dänische Westküste, Blokhus 74 m/ - zu vermieten. Martensen, Pilekrogen 17, DK-9238 Svenstrui



Frühjahrs- und Sommerurlaub ir Aalbaek. Schöne Ferienhäuser f. 4-6 Pers., strandnah, Nähe Golfpl. Starts Ermäßig in der Vor- u. Nachsaison Es stehen auch Perienhäus, a. d. In sel Laso z. Verfüg, Informat, durch Agibaek Turistbüre DÄNEMARK - URLAUB

WINTERFERIEN/südl. Nordsee SOMMERFERIEN auf Bornholm Für den Winter Erholungsurlaub in Sauna-Luxushäusem/8-9 Pers. en den endlosen Stränden der No Erlebnis besonderer Art! SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininse

FEMEN auf der Sonnenscheininsel Bornholm, Faritastische Auswahl von schonen Ferlenhausern an den gross-artigen Stränden der Insel. Ausf. kottenl, Farbikatalog m. Grund-rissen. Freundliche telf. Beratung. Aut. Büro SONNE UND STRAND DK-9446 Apbybro, Tel. 0045-8-24 55 00 (9-20 Uhr. auch sumstags/sonntags)

3012 Lgh. 8, T. 05 11 / 74 10 11

DK - Nordsee - Komf. Sommerhaus rei bis 20, 7., 8 Betten, 745,- DM pro Woche, Tel. 04 51 / 20 80 20. Nordsee - Dänemark

Moderne Ferienhäuser

STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjerg Tel. 00455/129785 Fernantees and Reme. Unser hert Fernante and Reme, saud tilln Huntseet est m Mars u. April u. Sees les Dez heb DM 300 pm Worte Joogsman Fahelmus 14a, DH 6500 Aucemaa no 0 DM 54 62 57 60

Ferienhausurlaub in Dänemark Attraktive Ferienhäuser überall in Dänemark Direktvermietung Farbkatolog kostenios Tel. 00 45/6 / 34 21 22

Ferienhäuser Dänemark Feriennouser Duriennen Ostsockiste Nordjütland, Schöner kinderfreundl. Sandstrand, Gut eingerichtele Ferienhäuser zu ver-miet. In der Hauptsaison (2), 6. Bigte Preise in der Nebensaison. Hals Turistbüro, Torvet DK-9370 Hals, Tel. 8 94 58 / 25 14 50

Ferienhäuser 3 Büros in einem gratis Katalog Grosse Auswahl in allen Preislagen NOS. 5500 Middellari / DAN-SOL. 5492 Biolius CK-FEPTE THE MANUS 570 ESBLERG

**Ferienhaus** in Dänemark, am Meer, preisgü

Insel Als u. Übriges Dänemork. Ferien-häuser. Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice. Storeg. 83-S, DK 6430 Nordborg. (0 04 54) 45 16 34

Liseleje, Dänemark Perienhaus, off. Kamin, Sauna, Ge-chirrspülm., TV, Badestrand, 7 Personen, DM 850/Woche + EL, Juli/ Aug.

B. de Gier, Birkemosevej 1,

DK-3490 Hillered, Tel. 0045/2 26 54 46

Nordsoe/Dänemark 200 komi, Ferienhäuser zw. Lekken Blokhus, Vor- u. Nachsalson ab DM 300 pro W. Verlangen Sie köstenlöses An-gebot mit Foto u. alle Ausklinfte auf Deutsch. Mietperiode und Personen-zahl angeben. Grenhei Sommerland DK-9486 Lakken Tel. 0045-8-82 05 37 (Mo./Fr. 10-12)

Seeland Ferienhaus Direkt am kinderfreundlichen Strand, TV. v/k Wasser. 2 Schlafz., 4 Betten-Hansen, Bregnebjergvej 6, 4100 Ring-sted, DK Dänemark



Insel Bornholm Neue Komf.-Ferienhäus. a. Born-bolm frei i. d. Hauptssison. Günstige Juni u. Sept. Farbkatalog Deutsch (92 Seit.) kostenl. **Bornholms** erhaus-Vermittlung

DK-3770 Allinge, Sverigesvej

Ferlenhäuser in Dänemark

Telefon 0 04 53 / 98 05 70 Ferienhäuser/Dänemark Gratis Katalog antordem Grahs Kalang amurucui Hauser ganz jahng kei Nord- und Osisee Vermietung sen 1960. DAN-INFORM KG Schleswigerstr. 68 2390 Flensburg . Telefon 0461-97021

Italien

Insel Elba

ents am Meer zu ver Tel 0 30 / 6 25 33 83

Weingut Apt's bei Florenz Sw.-pool, Tennis, preisgünstig, romant Lage. Vormittags Tel. 0 89 / 4 30 90 93 oder 00 39 / 55 / 96 42 81 Maches Sie Urisub is Podersdorf am Neusladie

Luganer See 2½-Zi.-App., 72 m², 4-5 Pers. Schwimmhalle, Gart., Sauna, Nä-he Lugano, ab 8. 4. u. 7. 7. frei. Tel. 05 11 / 52 57 27

Uriantsvilla isehla/St. Angele verm., ruh., traumb. Lage ü. d. Meer rermalb., Tennis. Priv.-Badeplatz Tei, 0 76 21 / 6 11 90, Büro: 7 20 23

Ital. Blumenriviera -Häuser + -Wohnun verm. Tel. 02 02 / 71 18 03 LAGO MAGGIORE Kmf. FH. herri. Lage, Garage, TV, Schwing Sauna, frei bis 27. 7. und ab 25. 8. Tel. 0 62 21 / 2 64 67

Lago Maggiore gemütl Ferienhs., Ölzentralhzg., Kamin, Seeblick, v. Priv. Tel. 0 40 / 6 56 26 00 TOSKAMA — Uptorien — Ledum — Venedig Fr-Wo Villen - Bosombiluser MALEN-TOLIES — Tel. 0 40-2 29 00 68/2 29 84 32 Memoshuger Doman 30a - 2000 Haushung 78

preisgunst, Auswahl in Mil. Maritt , Cervia usw. Gratiskatalog: Han burg: Herbst, 040/6315029 + 6310631, Bonn: Riedel, 0228/643380 **Blühende Toscana** 

Adria-Fewo

Weingut, südl. Florenz, Ferien-wohnungen, wunderschön re-stauriert, Schwimmbad. S. Fi-scher. Birkenweg 5, 7951 Hoch-dorf. Tel. 0 73 55 / 17 75. Frühling in Südtirol
Komfortable Ferienwohnun
2-6 Personen, zentral, ruhig, son
Schwimmhad Schwimmbad. Mourboumbot, in Riffian 37 / Meran, Tel. 00 39 473 /

4 11 01, 20. 4. - 30. 6. Ermäßigung

Santinien / Casta Rei, Ferients. m. herri-cter Meeressicht, 2–3 Pers., Küche, Dusche/WC, Terresse pr. T. DM

Osterreich

Lofer/Salzb. Land Ferienbaus für 5 Pers., 90 m², DM 75,-bis 80,-, 22 6. bis 30. 7. belegt, Prospekt und Poto. Tel. in Bayern 0 86 65 / 13 58

Received the mederschlagsamstan Orte Oster reichs. Komf. Z. m. Du AVC, ruh. Lg., 5 Mm. 2 Sed. PP a. Hs., UF 65 195. Maria Iwan, Rollbergstr. 27, 0-7310 Plochinge Tel. 0 71 53 / 2 81 30. Ossiacher See Kärnten, Komf.-App., direkt am See, eig. Badestr., Surfen, Segeln, Tennis, von Priv.

Tel. 0 53 61 / 6 38 96 St. Gilgen/Wolfgangsee Gemütl FeWo b. 4 Pers., rul Lage, Seeblick. Tel. 6 40 / 6 92 48 65

im Winter noch Wohnungen frei Zelli a. See, Salzb Lan Osten. Fenenhaus, hert. Lage, pressw Postfach 60 3493 Nachem, 0 52 74 / 2 55

Schweiz, AROSA Groubinden/Schweiz, "Rothomblick": Die Top-Apparte-ments ab Fr. 950, p. Woche. Großes

**AROSA CH** Komr.-Ferienwohnung. 5 Personen, irei vom 23, 2. – 22, 3, 85 pro Tag stati 120,– sfr, 120,– DM, Tel 02 11 / 61 32 31

Hallenbad, Tennis- u. Squashhaller Tel. 004181/310211

CR-8974 Aldesago-Lugano u vermicten: rub, 1- bis 2-ZL-Ferien Whg. Schöne Aussicht, gr. Garten. Tel. 00 41/91/51 39 77 Frühling am Luganer See Komf. Appartements in gepfl. Parkanteg am See. 2 Wo./4 Pers. ab DM 600, Farbdok. u. Preise von VIP AG. CH-6906 Lugano-6, CP 65/218, Tel. 00 39 / 3 44 / 8 10 56 u. 7 03 50 Genfer See Nahe Evian, mod. 2-Zi-App., See-grundst., frei ab Mai. DM 80.- pro Tag. Tel. 0 41 65 /64 12

Laax, Fe.-Wo., priv., 2½ Zi., 4 Pers., m. Garage, ca. 65 m², v. 2 3. - 9. 3. u. 16. 3. - 30. 3. noch frei. Tel 02 02 / 62 25 50 Lago Maggiore - Brissago 24-Zi-App., Seebi., Sauna, Hallenbad, Tel., Farb-TV, an anspruchsv. Gäste zu vermieten. Frei bis 9. 3., ab 13. 4-28. 5., 11. 6-30. 6. und ab 27. 7. 85

Tel. 95 51 / 3 10 21 u. 84 99 Südschweiz enennauschan, -burgalows und -woh-nungen am Luganer See. Preis ab 18.- DM oro Person. Anfragen: Beitramini M. D., via Ciseri 6, CH 6900 Lugano (Rückporto)

Zermatt

Wegen Krankheit v. Priv. zu verm,
in der schönsten Jahreszeit 10. 3.–24.
3. 65, sonnige, liebev. einger. 2-ZiWhg., Küche, Bad, Balk., 4 Schlafpl.
Tel. 65 21 / 2 18 51

Spanien Ampuria Brava Komf. FEWO. dir. am Strand, f. 5-7 Pers., 3 Schlafzi., 2 Terr., Swimmingp, Tel. 05 51 / 7 90 50 57.

Ampuriabrava/Spanien Ferm. Kit.-2-F.-Hs. (2x 100 m²) m. Bootshaf., Turm, Balk. u. Gart. Tel. 02 21 / 61 01 62 u. 0 21 74 / 13 48

Costa Bravo. Vermiete in Villa am Meer, 50 m. Parterrewg, etg. Swim-mingpool, 3½ Doppelzi, 7 Pers., ab April, 440, DM/Woche. Tel. 0 04 11 / 2 42 75 85. Costa del Sol

- Urlaub - Langseit, im mildesten Klima Europas, Reihenhaus, Nähe Estepona, sehr preiswert zu vermieten. Z. B. 6 Mon. Okt. 35 bis März 36 DM 2100. -Nebenkosten. Tel. 0 30 / 4 02 20 61 / 4 01 89 34. Costa Blança

> Tel. 0 40 / 8 56 36 96 **Ferienhaus Calpe** he Ansprüche, noch Tern Tel. 0 21 01 / 4 34 77.

u. 2-Zi.-Whgn., Swimmingpool, Meeresblick, Terr., Crillofen, Nihe Golf u. Tennis, v. Priv., nach frei.

Gran Canaria S. Agustin Aptms. + Bung. dir. a. Meer, ruh. Lage ideal f. Surfer. Tel. 0 40 / 8 00 43 86 + 88 22 17

osp. 28 07652/50404 1737

Ruf 92 21 / 72 72 27 und 72 04 72

Tel. 0 72 23 / 50 72 ab 19.00 Uhr

Versch. Inland

Bad Pyrmont, 2 Zl., K., B., B., 5 Mbl. z Kurpark (1981) zu verkaufen.

Ferienhausurlaub in deutschen Landen

Ferienwohmung auf dem Land 90 m², 3 Zi., Kü., Bad, Tel., Farb-TV. Ab Mai frei. DM 50.- pro Tag bis 4 Pers., Haustiere erlaubt.

17 Ferienwohn. im schönen Kinzigtal (Schwarzwald) für 2–7 Pers. Tel. 0 21 51 / 73 01 66 Privatzi. b. 4 Pers., Übern. m. Frühst., eigen. Bad u. Gartent. Tel. 07532/9953

Ibiza — Komfortvilla

uh. Aussichtslage, abseits von

Tel. 0 52 02 / 60 29

Spanie

Massentsiage, absent von Massentourismus, gr. Garten, Meernähe, 3 Schlafz., 3 Bäder, Spül-Waschm., Putzfrau, eig. Pool, Barbeque... April, Mai, Juli, Okt. noch Termine frei Tel 07 11 / 76 13 04 **lbiza** Ferlenhaus f. 4–8 Pers., ruh. Lage, v. 15. 6.–9. 7.

ile:

Mind yes

Wallen Si

Ampuric S:

lbiza im Grünen Terr.-Bungalow mit Pkw und Pool To 061 95 / 28 78. IBIZA Wit Wing 80 on 2 SZ 2 December 160 on the standing a Man - Sq. Found, Screen Man Betresong a Ort Fee 11 4 bs 23 S u ab 6 S Tel. 9 84 27 - 73 55 gob auf M

Ferienbungalow in kl. Anl. m. Pool. 3-5 Gehmin, z. Strd., geeign. 1. 2-8 Pers, 20 verm. Siegfried Scheppach, 7080 Aalan 16. Tel. 0 73 66 / 71 50. Lanzarote Puerto del Carmen, Křt.-Hs., 130 m² Wfl., 2 Schlafzi, 2 Bäder, 200 m zum Strand, ruh. Wohnig, zw verm. Tel. 0 40 / 6 03 73 97.

Luxusvilla m. Pool in Moreira / Costs Blanco, zu verm., erstkl. Lage. Panora-mabl. auf Meer u. Berge v. Priv. Tel 05 11 / 62 50 55 Mallorca – Ostküste Bglw. am Meer in Scilg, ohne Hochhs-mit 2 Schlafrimmera big 31, 3, DM 85,-tgl., bis 15, 6, 75, 80 m², mit gr. Teriss-se - Meerblick - Souncensurgang, mft 1 Schlafzimmer bis 31, 3, DM 85,- tgl., bis 15, 6, DM 35,-, 40 m², mft Ternsse, -Meerblick - Sonnensurgang, spill-parkalnd Carten mit Basenflichen L. Liegeterrassen, 34 Gr. C - Warmbad kostenlos.

MaBoren, Mai Pas, 3 km v. Alendia Appis: u. Ferienhs, 2n verm., reines Wohngeb., 4 Min zu Fud zur Badehurd. Tel. 02 51 / 21 34 13 u. 02 34 / 35 57 06

Marbella 2-Zi-App., zentral, Poof, Terr sof frei Tel. 64 21 / 23 57 49

Maliorca, Idylle 

### ANGEBOTE

### Leben wie Robinson

Nur vier Gästebungalows stehen auf der kleinen Insel Thevenard, die zu den Mackerel-Inseln in Western Australia gehört. Die Gewässer ringsum sind so fischreich daß jedem Bungalow auch ein Boot mit Außenbordmotor zur Verfügung steht. Die Gruppen-Robinsons auf dieser abgeschiedenen, 1200 Kilo-meter nördlich von Perth gelegenen Insel finden in ihren Unterkünften gefüllte Kühlschränke vor. Unterkunff. Verpflegung, Boot und Transport von Onslow zur Insel und zurück kosten pro Person und Tag 122 Mark. Gruppen erhalten Ermäßigungen. Eine vierköpfige Familie bezahlt zum Beispiel nur etwa 82 Mark pro Person und Tag. (Auskunft: Australian Tourist Commis sion, Neue Mainzer Straße 22, 6000 Frankfurt)

### Kurztrip nach New York

Kine fünftägige Entdeckungsreise nach New York zu einem Pau-schalpreis von 998 Mark können Interessenten an einem verlängerten Wochenende vom 15. bis zum 19. März unternehmen. Gestartet wird ab Amsterdam mit Linienmaschinen der KLM. Während des fast dreitägigen Aufenthalts (Unterkunft in Komforthotels im Herzen Manhattans) werden eine bunte Palette von Sightseeing-Touren und Ausflügen zu Sonderpreisen angeboten. (Auskunft: AfS-Agentur für Spezialreisen, Jessenstraße 13, 2000 Hamburg 50)

### Langzeit-Krenzfahrt

Bodens

'ವ :ವ - ಸಂಪರ್

10.5

c 23 := 3\*1

. . . .

12722.20

بمشرز

Mail 31:2 - 305

Vom 29. März bis zum 27. April dauert die Oster-Langzeit-Kreuzfahrt mit der MS "Ivan Franko" in die Tropensonne des Indischen Ozeans. Die Air-Sea-Kombination ist ausgesprochen preisgünstig: Einschließlich Fluganreise von Düsseldorf oder München nach Mombasa in Kenia kostet sie in der Vierbettkabine ab 3950 Mark und in der Doppelkabine ab 4995 Mark, In 30 Tagen werden sieben exotische Länder mit den Häfen Mombasa/-Kenia, Daressalam/Tansania, Colombo/Ceylon, Bombay/Indien, Hodeida/Jemen, Akaba/Jordanien und Suez sowie Port Said in Agypten angelaufen (Auskunft: Jahn Reisen, Elsenheimerstr. 61, 8000 Mün-



FOTOS: CHRISTOPH WEND!

# Winterferien im Bayerischen Wald / Die verzauberten Schneeberge am Großen Arber Winterferien im

Bayrisch Eisenstein Sein Haus sei nicht mit dem Wagen erreichbar, hatte uns der Herbergsvater der Arber-Jugendherberge eigens noch einmal auf die Anmeldebestätigung für unseren Aufenthalt geschrieben. Nur zu Fuß also können wir die höchstgelegene Jugendher-berge Deutschlands erreichen. So stellen wir am Nachmittag den Wagen auf dem Parkplatz an der Talstation des Arber-Liftes ab und lassen uns mit Rücksäcken und Skiern vom Sessellift dem Gipfel des Großen Arber entgegentragen. Der Weg über den Arbergipfel ist zwar ein Umweg, aber dafür brauchen wir nachher nur noch eine halbe oder dreiviertel Stunde durch den verschneiten Bilderbuch-Winterwald abwärts zu laufen, zur Chamer Hütte, wie die Jugendherberge unter dem Arbergipfel auch oft genannt wird.

Die Chamer Hütte ist vielleicht der schönste Standort, um den Winter im Herzen des Bayerischen Waldes zu erleben. Das ist jene Gegend Deutschlands, auf die dann oft genug selbst "gestandene" Wintersportorte Oberbayerns ein wenig neidvoll

schauen Gehört doch das Gebiet entlang der deutsch-tschechoslowakischen Grenze zu den schneereichsten des ganzen Landes. Nicht von ungefähr ist der bekannte Spruch entstanden: "Bayerwald, ein halbes Jahr Winter, ein halbes Jahr kalt." In diesem Spruch klingt natürlich noch eine gehörige Portion jener Überheb-lichkeit mit, die früher dem Bayerischen Wald entgegengebracht wurde. Es ist noch gar nicht sehr lange ber, daß der Bayerische Wald oder der "Wald", wie die Einheimischen sagen, als Armenhaus Deutschlands verrufen war.

Das ist natürlich längst vorbei. Geblieben ist eine Naturlandschaft von einer Schönheit, Weitläufigkeit und stellenweise Unberührtheit, wie sie in Deutschland heute einmalig ist. In dieser Landschaft aber haben sich ausgesprochene Fremdenverkehrsparadiese entwickelt, für den Sommer wie für den Winter. Heute gibt es im Bayerischen Wald rund 90 000 Fremdenbetten, 200 Kilometer präparierte Abfahrtspisten. 140 Liftanlagen und mehr als 2000 Kilometer teilweise präparierte Langlaufloipen. Das

Urlaub in Frankreich

● Ferienhäuser, Bungalow

Clubs u. Sportferiendörfe

Ferien bei Schloßherren

Fordern Sie unsere

neuen Farbkataloge Frankreich und Korsika an.

FRANCE REISEN

**2** 0 89-28 82 37

PROVENCE - COTE D'AZUR
Ferienth, in Idyil, Dürfsben im Geblet
GRASSE - VENCE - NIZZA frei.

selms, Rossessupetraße 10, 5100 A (Tol. 02 41 / 2 57 42 oder 7 36 48)

Säthwest-Frankreich – Mithe Blamitz K. Landschloß in deutsch. Besitz, ParkrSchwimp bad, f. charmente Fenen: m. Frühstlick, od. « separ. Glistphaus mit Eigenbewirt. Prospekt: Château St. Martin, F-40350 Poulion Tel. 00 33 / 58 98 23 95

Süd-Bretagne Häuser priv. zu vermieten. Tel. 07 11 / 23 27 47 ab 18 Uhr

**Südkorsika,** Strandbunga

lows, Toplage, zu vermieten (02 03) 4 06 00 21

Côte d'Azur

Familiensuriatib anden schönsten Stränden zw. Nizza, Cannes, St. Tropez, Le Lavendou etc... u. Koraika. Ferien-wohrungen, Villen, Hotels säer Kategorien auch in Burgalowdörlerin met Pool, Ternis etc... Alle Jahreszeit, Oster- u. Sommer-ferien, Gratis-Bäldestalop, 85 sofort and: COTE D'AZUR RESIDENCES GMBH Gelgelsteinstraße 18 - D-8210 Prien/Ch.

Tel 08051/3706+1060-Tx 525457

Ferienhäuser 10 km von

St. Tropez

Residence Bonporteau in Cava-laire-Sur-Mer, 2x2 Schlafpl, kompl. Kü., Bad, Terr., Tennispl.

Pool, Strand 300 m, NS 120,- DM/ Tag, HS DM 160,-/Tag.

TeL 02 21 / 49 65 24

Ferienwohnungen

Strandhotels

Hausboote etc.

zeigt, daß der Bayerische Wald ein Wintersportgebiet geworden ist, das mit den etablierten Regionen der Alpen durchaus konkurrieren kann.

deutschen Mittelgebirge ist der jetzt verschneite 1486 Meter hohe Große Arber.

Wie Schnee eine Landschaft verzaubern kann, erleben wir am Morgen. Wir spuren mit fellbewehrten Skiern durch urwaldähnlichen Wald aufwärts, von der Chamer Hütte zum Gipfel des Großen Arber, des Königs der Berge im Bayerischen Wald, mit seiner Höhe von 1486 Metern nach dem Feldberg im Schwarzwald der zweithöchste Gipfel der deutschen Mittelgebirge. Bizarr stehen merkwürdig aussehende Gestalten hier und da im Bereich des sonst kahlen Gipfels herum. Ob das krüpplige Kiefern oder Fichten sind, ob Büsche oder Bäume, läßt sich zu dieser Jahreszeit nicht feststellen. Denn bis zur Unkenntlichkeit sind sie vom Schnee eingehüllt, zugedeckt oder unter der Schneelast zu Boden gesunken. Von weitem sehen manche dieser Figuren aus wie Gnome, bucklige Zwerge oder unförmige Trolle. Eine merkwürdige Gesellschaft weißer Märchengestalten hat sich da versam-

Von der Arberschutzhütte genie-Ben wir den großertigen Blick hinunter nach Bayrisch Eisenstein, den ältesten Wintersportplatz hier im Bayerischen Wald, und über die Grenze, die am Stadtrand und mitten durch den Bahnhof hindurch verläuft, hinüber nach Böhmen, in die Tschechoslowakei. Vorbei am markanten Richard-Wagner-Felsen, dessen Umrisse von weitem tatsächlich an das Profil des berühmten Komponisten erinnern, schwingen wir ins Tal. Fahren wieder hinauf, wedeln über andere Abfahrten wieder hinab.

Ein Sessellift und sechs Schlepplifte erschließen insgesamt sieben Pisten von zusammen mehr als sieben Kilometer Länge. Damit ist das Gebiet um den Großen Arber, der genau im Mittelpunkt des Dreiecks Bayrisch Eisenstein, Bodenmais und Zwiesel steht, das Herzstück des Wintersports in Deutschland südöstlichster Ecke. Die Abfahrten lassen allerdings kaum die Pulse fanatischer Steilstreckenfahrer schneller schlagen. Aber immerhin haben in diesem Dreieck mehrfach, zuletzt 1981, Weltcuprennen stattgefunden. Insgesamt

jedoch ist der ganze Bayerische Wald, auch das Arbergebiet, eine Hochburg für geruhsames Skiwandern oder Langlaufen. Bayrisch Eisenstein hat Langlaufloipen, die bis zu 24 Kilometer lang sind, und Zwiesels Loipennetz kommt auf 80 Kilometer. Das sind schon fast skandinavische Verhältnisse. Und in Bretterschachten am Fuße des Arber gibt es ein richtiges Langlaufzentrum.

Doch nicht nur Skiläufer werden im Bayerischen Wald bedacht. Wanderer und Spaziergänger lockt ein Netz an geräumten Wanderwegen, das so groß ist, daß es kaum in einem Winterurlaub abgegangen werden kann. Natureisbahnen zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen, Rodelbahnen und Pferdeschlitten, Hallenbäder und nicht zuletzt eine Vielzahl urgemütlicher Einkehrmöglichkeiten erfreuen Ski- und Nichtskiläufer. Hier sollte der Gast unbedingt einen Bärwurz trinken. Dieser aromatisch schmeckende Magenschnaps wird in den sogenannten Bärwurzereien hergestellt.

Und wenn das Wetter einmal nicht

zum Skilaufen oder Wandern geeignet ist, gibt es noch die vielen Glashütten des Bayerischen Waldes. Die meisten Betriebe können zu bestimmten Zeiten besichtigt werden. Der Gast kann zuschauen, wie aus dem einfachen Rohstoff Quarasand die edelsten und kunstvollsten Gläser geformt werden, in Hand-oder besser gesagt Mundarbeit, bei Temperaturen, daß dem Betrachter trotz der Kälte draußen schon vom Zuschauen ganz heiß wird. Natürlich kann an Ort und Stelle Glas gekauft werden. An einem anderen unsportlichen Tag lohnt ein Besuch des Waldmuseums in Zwiesel oder ein Ausslug in den Nationalpark. Hier und da lockt eine Diskothek des Abends jüngere Gäste an, und in Zwiesel kommt sogar eine Nachttanzbar dazu, aber wirklich attraktiv sind die bodenständigen Veranstaltungen: die Bayerischen und die Schrammerlabende oder die Fakkelwanderungen mit zünftigem Hüt-CHRISTOPH WENDT tenabend.

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Ostbayern e. V. Landshuter Straße 13,

**USA-Urlaub** 

Deutsche Familie vermietet Rei-semobile und VW-Camper in Ka-

lifornien, New York und Detroit

Unterlagen verschickt: Tel. 04 21/56 39 31 abends und Wochenende

GRIECHENLAND

Urwüchsige, romantische Fe-rien-Whg./Häuser am Meer u. Dorfnähe. Fähren, Flüge. Johan-na Burggraf, 5300 Bonn 3, Kar-meliterstr. 43, Tel. 02 28 / 48 54 07

IRLAND

Perienhäuser, Kabinenboote u. a. Shamrock Cottages, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen. 0 23 31 / 8 66 82

**PORTUGAL/Algarve** 

Fe.-Bung. Tel. 0 22 41 / 31 58 43

Luxus-Fewo's in Knokke im DORINT Aparthotel

Nur 200 m vom teinsandigen, breiten Strand liegt dieses totchice Apartholet, Alle Appar-tements luxunos eingenichtet mit Farb-TV, Bad/WC, Balkon, Kuche, Telefon, Hallenbad.

Neueröffnung Ostern1985

# ERIENTER FERIENUOHNUNGEN

### Spanien

Suchen Ferienhaus in Ampuria Brava - 6 Pers. 1. d. Sommerferie: mieten. Am späteren Kauf interessiert. Tel. 0 29 52 / 7 36

Teneriffa - Herro - La Paima - La Gomero - Reservation (selt 1954), ans-ges. Houels, Appims. u. Ferienhs. Glast, Direkifl., indiv. Termine. Ostern Sonderflüge. Tel. 0 23 61 / 2 29 67.

Teneriffu. El Drugo, Orotava, komf. Bung., ca. 130 m². bis 4 Pers., eig. Schwimmb., beh. Pkw. 650 m² Gart., frel ab 1. 6. – 28, 6. u. ab 17. 8. 85. Tel. 0 42 21 / 1 73 53.

Urlaub auf Menorca (Son Gauxo), 100 Meter vom Meer für 4 Pers., 2 Schlafzi, 1 Wohnr. m

Sitzbad u. Brause u. WC. 420,- DM. Fr. Freier Tel. 0 80 31 / 9 39 92, von 18 bis 20 Uhr

Weiße Villa am Meer, 2–10 Pers. vol. Garten, Terrassen, Meerblick, 1–4 chiafz, Parkpl. Gar, Komfort u. Rei-enh, mit. G.Pool von Ortsansissiger direkt priv. zu verm. Tel 9 89 / 29 76 37

**Wollen Sie** ohne Touristenrummel in einer kl. Urbanisation a. d. mallorcin. Ostlösse filr. a. Meer in einer priv. Ferfenwhg mit Sw.-pool Ihren Urlaub verbringen? Ruden Sie an! -Tel. D - 02 51 / 39 39 95

TENERIFFA App. IKARUS Puerto de la Cruz Ortsteil La Paz

HR SOMMER-URLAUBSZIEL 1985 Freie Termine ab 5. 4. 85, Unterlagen OLAF GEBAUER, Lillencronning 13 2000 Tangstedt 1, Tel. 0 41 09/90 63

Costa del Sol

Fer.-H., 4-6 P., z. vm. Lux.-Amstg., gr. Palm.-Gert., Sitz- u. Lg.-Möb., Pool, Strah. ab 30.-/Tg., B.schreib. W. Cra-mer, Canceinda 04/34, Estepoua

Urtaub am Meer für 4 Pers. ab 39 - . in La Cumbre del Sol; einem Paradies<sup>1</sup> Statodin GmbH Rautingen 07121:340401

Schlafzi, 2 gr. Terrassen, 50,- p. Tg., länger n. V., zu vermieten. Fr. Neumann, 0 30 / 8 81 25 40.

OSTERR-CEUTSCHE-SPANIEN-FRANKR Schweiz-Suctirue-Skandinavien D2541/7697

# Schweden

1800 Schweden für die ganze Familie

Ferienhäuser in Schweden in Smaland, insel Öland u. a. d. Westküste verm.: Schwedenferien Christa Dorn. Tiefenbroicher Str. 53, 403 Ratingen 4, Tel. 0 21 02 / 3 50 75.

Schweden, edd. Schw.-Hs., dir. a. Sapernsee, ganzi, bewohrb., Miha Karistadt, 1, 6 P. einger., lpt., Kii., Wohnzi. m. ofi. Kam., 3 Schäfr., dd n. Du., Terr., E.-Hzg., Ruderi. m. Außenborder, herri. nih. Lg., v. Priv. z. verm. Tel. 0 27 38 / 72 92. 6000 Seen, Flüsse,

Berge, Wälder in den schwedischen Provinzen Värmland, Dalsiand und Väster-götland ermöglichen einen erhol-samen, naturnahen Urlaub. Infos über Ferlenhäuser, Camping. Holeis, Kamtouren, Angeln, Flosfainten, Radiouren u.
a. m. erhalten Sie kostenlos von:
Schweder-Reisen West. Box 323 A S-65105 Karistad/Schweden Tel. 00 46 / 54 / 10 21 70

Schweden Ferienhäuser, Blookhäuser, Bauernhöfe Katalog anfordem!!! vedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-26900 Knistinge, T. 004644-5055

Norwegen

Haus am Fjord te, 6 Pers., Boot, Suri, W.-Ski, Angeln. zu verm. Lars Korsnes, Halsn. 66 47 / 73 / 3 62 86

Frankreich

FRANKREICH 85 Private App.-Villen. Vermietungs-liste ganzes Mittelmeer+Atlantik+ Minterland. Deutsch (OCA121-207107\*

morgans.LUK, Pichard 9, CH-Lausanne

Ferienhäuser

TT-Saga-Line

Frankreich

Bretagne (südl. Roscoff) rienwohnung von Privat (ca. 420,– DM/Woche). Telefon **02 68 / 43 01** 79

Urlaub in Südfrankreich Côte d'Azur Wir vermieten voll eingerichtete

Luxus-Wohnwagen im Golf von St.-Tropez in Port Grimaud. Di-rekt am Wasser. Beachten Sie die günstigen Vor- und Nachsaison-preise. Information - Reservierungen G. Hecker – M. Strehler Finkenweg 14, 463 Ratingen 6 Tel. 6 21 62 / 6 92 32

ihr Spezialist für France -vlien – (auch kouritse m. Pool). Appart. Hriels an allen Küsteneinschließich Korsika Sidestelog Technologies Agence Français đe 25 7000 Stutigart 1. Tel. 07 11/25 10 10 25 10 19

**APPARTEMENTS** in **PARIS** FERIENHÄUSER am Atlantik (Südbretegne und Aquitanien) exklusiv und persönlich aus-oesucht -- vermittelt MARGIT STICHERT

Ferieshiesches franz. Mittelses Aubathier, 55 Trier, Korumstr. 4a. Frankreich ab DM 195,-/Wo. Ferienhäuser FHI Sörensei Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8 Tel. 95 11 / 74 10 11 0-7590 Achem-Onsbach. Telefon: (0 78 41) 2 64 64

COTE D'AZUR — Villenappartement

aleg. möbt. Villenapp. In Villefranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen), gr. Terrasse
m. Meeresbilick, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für 24 Pesonen vom deutschsprachigen Eigentümer direkt zu vermieten.

Anfragen Montag bis Freitag von 8 – 12 Uhr unter Tel.-Nr. 00 43/6 62/7 41 00, ab 18 Uhr
sowne Se. u. So. unter Tel.-Nr. 00 43/6 62/3 24 47

PARIS ATLANTIK

Appartements Ferienhäuser (Südbretagne Aquitanien)

Marcit Stichert Tel 0 78 41 / 2 64 64

**Bretagne** Schöne Häuser in Strandnähe, f. 2–6 Pers., Komfort. Tel. 00 33 96 / 23 86 01.

Cannes - Côte d'Azar jepfi. Villenhaush, disch. Fam., bie tet: Do.-Zi., Bad, Frühst., auch HP. Tel. 00 33 / 93 45 47 22

Côte d'Azur amilie mit 4 Pers. sucht komf. Ferien interkunft mit Boot vom 6.–27, 7. 85. hr. u. X 13 276 an WELT-Verlag Postf 10 08 64, 43 Essen

Côte d'Azur, Nâhe St. Tropez (Gigaro) einm. Meerbl., Strand, Chibhs. m. Swi-pool, Termispl., Villa f. 2-6 P. v. Priv. z verm. Tel. 0 44 51 / 47 34 v. 55 92.

Côte d'Azur, Ste. Maxime, freist. He. Prov.-Stil, ruh. I.g., Meeresbl., 4 Schlaf zl., fr. ans. 22, 6–10, 8. u. 24, 8, –14, 9, 85 75–170 DM/Tg. Tel. 0 21 01 / 1 64 14.

Côte d'Azur/Frankreich St. Maxime, 2-Zi.-Whg., 5 Min. v Strand, Swimmingpool, Tennispl., z verm. Thomas Klatetzki, Sichter 1, 2050 rm. Thomas Klatetzki, Sichter 1, 2 Hamb. 80, Tel. 0 40 / 7 21 65 43.

Hsu6 - bei Colmar, in lieblichem Winzerort, ix Ferienw., 1 Schlafzi., 1 Wohnzi., Küche komplett, Dusche/ WC; 1x Ferienw., 2 Schlafzi., 1 Wohnzi., Küche komplett, Dusche/ WC. Termine für Ostern und Som-mer noch frei. Zuschriften unter A 13 147 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Ferien in Frankreich Bretagne/Atlantik/Mittelmeer, schöne Ferienhäuser 11. -wohnun-gen Kat. einfach - große Villa m Swimming-pool zu verm. Madame A. Ryrand Feldstr. 45, 4000 Düsselderf 30

Tel. 92 11 / 49 11 19 auch So. v. 10-16 Uhr Ursula Lotze

vermittelt für Vacances France VF sorgfältig ausgesuchte Ferien-häuser und Wohnungen an Frankreichs Küsten. Niederkasseler Kirchweg 8 4000 Düsseldorf 11 Telefon 0211/58 84 91

Ferien in der Bretagne Kommen Sie nach Erguy 7 Strände, Fischereihafen, beleben-des Klima. Für Reservierungen von Appartements u. Villen – in jeder Saison – wenden Sie sich direkt an: Agence TILLON - 11, Rue Foch F-22430 Enquy Tel. 00 33 / 96 / 72 30 26

> 2000 FERIENHÄUSER in jeder Preislage ATLANTIK + MITTELMEER FRANKREICH + SPANIEN Vermietet J.JACQ collete & D-7846 KFHI 2307851-73001 IN753652

Monte Carlo / Côte d'Azul 3-Zi,-Whg. i. Park a. Meer, herri. Blick 2 Schlafzi, 2 Bäder, 3 Terr., a. Komfort 4-5 Pers., Ostern 11. Juli frei. Dr. Sacht, Tel. 62 63 / 78 22 58

Nordwest-Korsika iiis am Hang, Meeresblick, ruhige age, 2 Whgn, 6+4 Betten, von Jun bis Oktober frei. Tel. 949/465222



Versch. Ausland

Algarve Lux. Heus m. Blick auf Atlantik,

Nähe Carvociro, Hausmädchen, Schlafzi., 3 Bäder, beheizter Pool Kamin, Grill u. viele Sportmög-lichkeiten, b. 7 Pers. ab 1000,- DM wöchentlich. Tel. 84 21 / 4 42 93 od. 44 51 81

Algarye - Portugal Luxus-Villa am Meer, 3 Doppelzi Bad/WC (einzeln vermietbar), gr. Terr. mit gr. Pool, Nähe Golf, Reiten, Tennis. Preis pro Zimmer u. Tag ab DM 110,-. Ausk, u. preisw. Sonderflüge: Reisebūro Clemens

4050 MG 2, Tel. 0 21 66 / 4 00 85

**Einzigartiges** Komf.-Haus dir. am Wasser - Seegebiet Kaa-

ger Plassen -, idyll. in Kaag-Dorp (NL) gelegen, bis zu 8 Pers., zu verm. Alle Wassersportarten u. Boote vorhanden. Apfr. unter Tel. 00 31 / 25 24 43 86

Fersenhäuser überall in Dånemark u. Deutschland ndividuelle Ferien in den eigen 4 Wanden, Bornholm ab 246,-. ratis-Katalog. Noch heute anruf. (0 30) 6 63 50 61, Berlin 47. Seigenauer Weg 6

Hapimag-Punkte erknilfen. Preis Verhandl sache. Tel. 0 23 27 / 7 10 22

Zu vermieten große Wehnung in Vrouwenpoider (Holland), in der Nähe von Meer und See 700,- DM pro Woche, Von 20, 7,-24, 8. Tel. 0031 1189 2543

### Verschiedenes Ausland

Noordwijk und Katwijk aan Zee! rienhäuser, Whg., Apt. und Bungalows zu vermieten. Zimmer mit Früh-r HP in Priv. oder Hotel frei. Alle in Meeresnahel Geben Sie bitte an Zeit, und Schlatzimmer-Zahl. Ferlenbatsvernletung Rudolf Scherl Gabit, Postfach 2019 14, 5600 Weppertal 2, Telefon (82 02) 55 72 89



10.000 Häuser in 18 Ländern! Kostenioser Forborospekt mit 252 Seiten im Reiseburo.

Dr. Wulf's Ferienhausdiens Postfach 458, 5160 Düren Portugai – schönste Küste

Nühe Lissabon, freisteh, romantisches Hs., Traumsicht, 3 Schlafzt., 2 Bader, gr. Wohnr. m. Kamin. Tel. 0 40 / 4 22 24 09 FERIENWOHNUNGEN Roswithe Jöller, Schubertweg 2 4052 Korschenbroich 2 2 021 61 - 67 26 40 auch Sa/So

<u>incerchalet</u>

Alle Informationen im kosteniose 128-seitigen Programm 1985 INTER CHALET, 7800 Freiburg Sismarckallee 2a · 18 07 61 - 2100

Golf/Korinth-Mykonos. Bun Gratis: Surjen, Segeln, Obst. u. segarten. Nähe: Tennis, klass. Tel. 0 61 04 / 4 23 95.

Sauna, Somenbanke, elegante Bar, Tanz, Restaurant Prospekt Lommi kostenios zu pro Tag ah 1.250 bfr. Kustisan 84 - Tel. 00 32 - 50 - 81 01 28

NEAND

Nordsee

Appartementhaus

Ein-, Zwei- und Dreizimmer-Appartements und Bungalows mit Küche, Bad und WC, seigene Sauna, Solarium sowie behelzter Swimmingpool, gemütliche Hausbar, wind- und sichtgeschützte Liegewiese,



stedler Weg 4 · 2280 Wasterland/Syft · Tel. (0 46 51) 77 75

# Arzdichgeleitete Sanatorien und R



20 Jahre **Aufleben** auf Hoheleye Bitte ankreuzen! ■ Wiedemann-Regen THX-Thymus-Beha ☐ Original-Aslan-Therapie ☐ Chelat-Infusions-Therapie Tiftans-Bar. ☐ 600 Kcal. Schlankbeits-Diät Gentraud-Gruber-☐ Homöopathie-Heilverfahren Kesmetik. Kneipp- und Badeknren Kurpark VP ab DM 99.rdern Sie die Laformation über die Kassen- und Kursanatorium "Hochsauerland" Biologische Immuntherapie und Naturheilvertahren 5788 Winterberg-Hoheleve Tel. (0 2758) 313, Th. 875629



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (30%) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel 07226/216

# Informieren Sie sich über die erfolgreichsten

Naturheil-Verfahren z.B. die Sauerstoff-

# Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne

Wir senden Ihnen kostenios (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien Z. B. über die Wiedemann-Kur,

Zelltherapie nach Prof. Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie), Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. O Unsere Patienten-Information über die Chelat-infusions-Therapie und ihre Behandlungserfolge bei Herz- Kreislaufer-krankungen und Geläßstörungen.

O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.

RECENA 8788 Barl Brückenau Sinntal 1 Tel. 097-41 801-0

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

● Entwöhnung von Aerosol-Midbrauch ● Einsparang von Cortison-Pröparaten allergologische Diagnostik • Intensiv-Therapie und Einleitung der Kehabilita Prospekt anfordern: 6350 Bad Nauheim, Tel.: 0 60 32/817 16

# FRISCHZELL

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

- 35 Jahre Erfahrung -

 500.000 Injektionen – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe -

die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)
 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

◆ Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz ● Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung





Btx \* 2.55.22 # Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen.

# Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten Em im Hause Herz und Kreis-taut, Leber, Rineuma, Diabe

Lift, Alie Zi m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · 12 0 52 81/40 81

# Barf-Sanatorium St. Georg von MALLINCKRODT K.G.

ilnik für innere Medizin und Naturhelive

THX-Thymus Frischextrakt orig. nach Dr. Sandberg
SMT, Sauerstoff-Meturschritt-Therapie orig. nach
Prof. v. Ardenne
Procain Therapie orig. nach Prof. Asian
One Therapie

Procain Therapie

Ozon Therapie

Neural Therapie

Homootherapie

Fachtiztliche Diagnoetik und Yorr

Talliarien für Riter

had 30° C - aldiba

\*\*\*\*

ng für alle Kuramvendungen

### FRISCHZELLEN-THERAPIE

● Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

### CHELAT-THERAPIE

 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



SANATORIUM

**DIE VIER JAHRESZEITEN** Färberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tet. 08022-26780 und 24041

# »gesundwärts«

Wenn THX, dann

Der frische Thymus-Gesamtextrakt zur Stärkung Ihrer natürlichen Abwehrkräfte, Exclusiv bei uns dem Sanatorium mit der umfassenden klinischen Erfahrund

Schwarzwald Sanatorium

echtmurgstraße 1 el. (07449) 84-0

Sondertarif für Senioren: 1. Dezember bis 15. Januar

# **Psychosomatische Fachklinik**

Probleme mit Alkohol, Medikamenten, aber auch andere psychosomatische Beschwerden, z. B. als Folge beruflicher oder persönlicher Krisen entstanden, erfordern eine fachlich erstklassige, intensive (zeitsparende), schnelle und vor allem diskrete Intervention. Von der akuten Situation (Entzug, intern., neurol., psychiatr. Behandig.) bis zur Theraple, auch unter Einschluß der Bezugspersonen und der ambulanten Nachbetreuung, muß alles zur Verfügung stehen.

Besonders für Führungskräfte, leitende Angestellte, Beamte, Selbständige und deren Angehörige arbeitet eine derart ausgelegte psychosomatische Fachklinik (17 erfahrene Ärzte und psychologische Fachkräfte für 48 Betten) in einem niveeuvollen Amblente. Durchschnittliche Behandlungsdauer 6–8 Wochen.

Anfragen werden sofort, individuell und diskret beantwortet Anfragen bitte zunächst an Frau Kix, Obernbergidinik, Parkstr. 25, 4902 Bed Selzufien, Tel. 0 52 22 / 18 01 11, Telex 9 312 212

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 05221/63 63 u. 52 74 in Kurzentrum ummiteibar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärzliche Betreunns b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenktrankheiten mit den Pyrmonter Hellmitieln. Psychosomat. Aspekte bei inneren Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad od. Dusche u. WC, Tel., Lift, bellditefühig, Hausprospekt. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

# Herz/Kreislauf - Asthma - Bronchitis

Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie

Asthma bronchiale

39 m² großes Appartement zusätzlichen Kosten



### Biologische Regenerationskuren im Harz



Zelitherapie © Severstoff-Mehrschritt-Therapie © Thym © Namafogene Oxydationsth. (HOT) © Wiedemann-S Proceimkuren (Asian) © Tumornachbehandlung © stationi NEU - Chelat-Theraple

Sanatorium am Stadtpark · 3388 Bad Harzburg Goslarsche Str. 11 – 12 Teleton 0 53 22 / 70 88 Prosp

Frühjahrskur im Aligão

FRISCHZELLEN





Seit drei Generationen im Familienbesitz, mit kleiner Patientenzahl, individueller Behandlung aller - auch frisch entdeckter -Fälle von Diabetes. Haus in zentraler Lage mit Parkanlage, NEU: Lift im Hause, Personliche Diätschulung durch den Arzt. 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstr. 141 -- 145, Telefon: (02641) 2 42 66

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Bitte Prospekt anfordern.



legenerationskuren



# "Sonnenhof Bad Iburg" – Teutoburger Wald Klinisches Kur-Kneippsanatorium GmbH & Co.

Frischzellen inkl. Thymus

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet tierärztlich überwachte Bergschaftende
 ärztliche Leitung mit langjähriger

Frischzeitenerfahrung

Biologisch-natriche Behandlung
bei vielen Organschäden und
Verschießerscheirung Verschießerscheinungen
• Information auf Anfrage -,

Sonnenhof Bad Iburg . . . immer aktuell

Kißlingerstr. 24–26 · 8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (08022)2 40 33

Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

inizienungen, individuai- odei Hung (Kessen), 25 Patienten

Michtoperative Behandlung von Erkrankungen der Prostata sowie Kurheim Ludwigsbad, 8202 Bad Albiing Fachärztliche Leitung

Frischzeilen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Telefon 04154/62 11

**Prostata-Leiden?** Kombinierte Schandlungsmathode ohne Operation. Ärztliche Laltung. Kerhetel CH-9410 **Heide**z Klimalcurort über dem Bodensse (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Sent 25 Jahren Spazialklinik

30 mm/lsp. = DM 324,90

s unter einem Dach: rztliche Behandlung, Betreeun Beratung, Labor-, Röntgen-und Diätetik, Kuranwendungen ein-schließlich Moorvollbilder. nd pach Opi

Krischelten des H

Gesundheit in guten Här

Schwimmbad 30°, Bew 35°. Sauna, Kneippanwendungen gemütliche Cafeteria – in land-schaftlich schöner Lage – direkt am neuen Kurperk. Ausführliche Informationen schick wir Ihnen auf Anfrage gem zu.

KLINIK AM PARK RimbH & Co. KB 4934 Horn-Bad Meinberg 2 Postlach 2349 Telefon (0 52 34) 9 86 61

Zelltherapie am Schliersee "KURHOTEL STOLZEN

# **Anzeigen-Bestellschein für**

# FERIENHAU/ER·FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 108,30

15 mm/lsp. = DM 162,45

25 mm/lsp. = DM 270,75

20 mm/lsp. = DM 216,60 15 mm/2sp. - DM 324,98 Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 10.83 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei. Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen.

DIE 🔮 WELT WELT SONY

PLZ/On\_

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

An DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64 4300 Essen 1

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von

Standardgestaltung

Millimetern \_\_\_\_ spakig zum Preis von \_\_\_ Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Straße/Nr.\_

Le Havre – Rosslare

sezundheit in mark

A STATE AND PART SHAPE A STATE OF COMMENT OF THE PART 
# Cherbourg - Rosslare Le Havre - Cork Irish Continental Line Richtung Irland ohne Umweg

im regelmößigen Direktfährverkehr von Frankreich mit MS "SAINT KILLIAN II" – 10256 BRT – 1374 Betten/380 PKW MS "SAINT PATRICK II" – 7984 BRT – 812 Betten/300 PKW 4 Erwachsene mit 4-Bett-Kabine Unterdeck inkl. PKW,

Kleinbus oder Wohnmobil bis 6,09 m Länge – hin und zurück: ab DM 1000,- (1.1.-30.4. und-1.10.-31.12.85) ab DM 1048,- (1.5. - 28.6. und 1.9. - 30.9.85) ab DM 1288,- (1.5.-28.6. und 1.9.-30.9.85)\*\*

\*bei maximal 7 Obernochtungen in Irland \*\* an den Abfahrtstagen Montag - Donnerstag Ermäßigte Fahrzeugbeförderung schon ab 2 Erwachsenen.

In der Hochsaison reisen und trotzdem Geld sparen: Erkundigen Sie sich nach unserem Spartarif, anwendbar ab 2 Erwachsenen mit PKW, Kleinbus oder Wohnmobil bis 6,09 m Länge, jeweils am Dienstag Cherbourg/Rosslare und Rosslare/Le Havre im Zeitroum vom 29.6. - 31.8.85.

Außerdem Gruppenermäßigungen, Studenten- und Seniorentarife. Buchungen in Ihrem Reisebüro!

Karl Geuther GmbH & Co. - Generalagent der ICL in Deutschland Martinistraße 58 - 2800 Bremen 1 - Tel. (04 21) 17 60 -1



# ISLAND-FÄRÖER **SMYRIL-LINE**

Ab Hanstholm (Dänemark) fährt das stabilisierte, moderne und komfortable Motorschiff "NORRONA" jede Woche samstags von Mai bis September über Torshavn (Färöer) nach Seydisfjördur (Island).

2 Tage Aufenthalt auf den Färöern nutzt die Autofähre für einen Abstecher zu den Shetlands und Bergen (Norwegen). Rückfahrt direkt von Island über Torshavn nach

Alle Urlaubsziele SLAND Seydisfjördur isch: Nordmen isch: Nordmeer) garantieren einen außergewöhnlichen Buchungen in

oder direkt bei uns: J.A. Reinecke (GmbH & Co) Hohe Bleichen 11 2000 Hamburg 36 Tel.: 35 19 51 Telex: 211 545

Ihrem Reisebüro



NORWEGEN



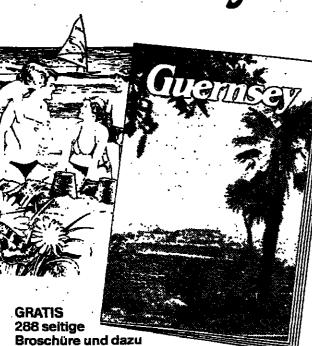

Broschüre und dazu Herm, Alderney und Sark.

Ein kleines Ferlenparadies, das seinen Gästen Ruhe und Frieden in herrlicher Landschaft, interessante Sehenswürdigkeiten und viel Unternehmenswertes bietet. Über London per Flugzeug und von Cherbourg und St. Malo aus per Schiff leicht erreichbar.

Wenn Sie unsere 288-seitige GRATIS-Broschüre erhalten wollen, fullen sie bitte nachstehenden Einsendeabschnitt

Einzelheiten über Schiffsverbindungen von Cherbourg aus erhalten Sie über Sealink/British Rail Tel. (069) 252033 oder fragen Sie Ihr Reiseburo bzgl. Urlaubsreisen mit ADAC Reisen, Airtours International, AKAD, Conrad Reisen, DER, Germania Reisen, Magnet Reisen, MM-Luftkontor, Nova Reisen, Ruoff Reisen, Wolters Reisen

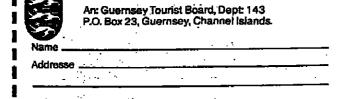



Mit der Großraum-Fähre in Ihr Urlaubsland. Sie bietet Platz für 2000 Passagiere und 550 Pkw's. Alle Kabinen haben Dusche/WC. Zu Ihrer Entspannung befinden sich an Bord Restaurants, Bars, Kino und ein Kinderspielraum. Ihre Erholung beginnt, wenn Sie an Bord gehen.



Preisbeispiele: Erwachsene ab DM 48,-Pkw ohne Rücksicht auf Länge ab DM 64,-Kabinenbetten ab DM 11.-400 Liegesessel frei

Unser Spezial-Angebot: 1 Pkw mit bis zu 6 Pers. ab nur DM 150,- (Nebens.) ZLARVIK

Informationen und Buchung bei Ihrem Reisebüro, Autochub oder Reisebüro Norden.

JLINE

KANADA INDIVIDUELL KANADA-Katalog anforder





Europas. Rundreise Bergen - Kirkenes - Bergen ab DM 1.235, - inkl. Voltpension \* Jetzt buchen...noch sind Plätze bei den Februar- bis April-Abfahrten frei! \* Jetzt sparen ... deutliche Preis

(bis 30. 4. 85) gegenüber der Sommersalson! beratung und Buchung im Reisebürg beim General-Agenten: Norwegische Schiffahrts-Agent KJ. Johannisstr. 10. 2000 Hamburg 11 Tel. 040/37 69 30 Telex 213 907

tiganyap rogramin

Frühjahr/Ostern '85

Angenehmer geht es nicht: Ohne Umsteigen bis ans Ziel Die klassische Klin

ilea, 8 Toge

ico, 14 Tg. Golf v. Neapel, 14 Tg. Prov.-Camargos, 10 1



SPRACHEN-TRAINING per Zeitung Über 150 000 Leser trainieren und erweitern Ihre Englisch- bzw. Französisch-Kenntnisse leseleicht mit unseren tagesaktuellen Sprach- und Informations-Zeitungen.

WORLD AND PRESS (14tägl., Jahresabo. DM 31,20) REVUE DE LA PRESSE (monatil., Jahresabo, DM 15,60) Tagesaktuelle Originalartikel – Kommentare, Berichte, Features – aus der englisch- bzw. französischsprachigen Presse mit Voka-bein und Sacherklärungen – auf Wunsch mit monatlicher Sprech-

Halbjährl. Abo. (6 Kassetten) DM 48,-

-Sprachreisen GmbH Mitglied im FOSV - Pactiverband Deutscher Sprachreise-Veranstallar e.V. 7800 Freiburg - Bismarckallee 2a (0761) 2100 79 - Telex 772 1544

Für Ihre Bestellung: Bitte ankreuzen, auf Postkarte kleben und mit Unterschrift und Absender versehen senden an: EILERS & SCHÜNEMANN VERLAGSGESELLSCHAFT

2800 Bremen, Postfach 10 60 67 Wir garantieren selbstverständlich, daß Sie diese Bestellung inn

SprachKurse **SprachReisen** England · Irland · USA Frankreich · Italien · Spanien Rio de Jan. Santa Cruz Santiago Sao Paulo Informationen im kosteniosen 2 seitigen Programm 1985

1. Klasse-flotel mit Unterhaltungs- und Sportprogramm Charter ab Köln/Bonn Mit Air Malta 1 Woche ab DM 979.

**MALTA** 

FERIA-Malta-Reisen 8000 München 40 / Marktstraße 17 Felefon 089/38 1702-0 Telex 5216561 fen

**DM 680.**-

EUROPÄISCHE KÜSTEN-PERLEN Kleine Hotels mit Charme der gehobe nen und mittleren Kategorie an aller europäischen Küsten. Mit Flug und für PRIVATOURS · Kaiserstrafie 145-147 6380 Friedberg · Tel. 0 60 31 / 9 32 44

# UNIFLUG GIESSEN REISEVERMITTLUNG



Australien

Erobern Sie einen Kontinent — aber nehmen Sie sich Zeit — und lassen Sie sich gut beraten! Ein Billigflug macht noch keine Wir bleten:

Campingfahrzeuge, Mietwagen, 4-Radfahrzeuge, Campingsafa-ris, Busrundreisen u.v. a. Ausarbeitung individueller Rei-sepläne. Preisgünstige Flüge ab allen deutschen Flughäfen und dem benachbarten Ausland. Fordern Sie unseren 200 S. Jubi-

läumskatalog "SPUREN 85" Rei-sen in 5 Kontinente an. 20 Jahre INTER AIR



Mitten im Mittelmeer, wo das Wasser so MAUTA
die Erlebnisinseln
Melle- Gozo Comine

Erlebnisinsel MAUTA

Mit Entdeckungsfahrten über die Inseln Malta, Gozo und Comino oder Besichtigungen seltener kulturhistorischer Stätten, Ausgrabungen. 5000 Jahre sichtbare Geschichte, Paläste, 300 Kirchen. Festas erwarten Sie. Und rund um die "nur" 246 qkm große Insel Malta:

sauber ist wie die Luft, liegt

MALTA. Hier können Sic Ihren

Urlaub gestalten wie Sie Lust

haben:

Surfmeer, Bademeer, Tauchmeer, Segel-

Ihr nächster Urlaub! meer. Dazu alle Möglichkeiten für andere Sportarten. Öder nur zum Faulenzen in südlicher Sonne. Das ganze Jahr über. An rund 280 Sonnentagen, bei erfreulich niedrigen Nebenkosten. MALTA: Nur rund 3 Flugstunden von Deutschland. AIR MALTA fliegt Sie hin. Von Frankfurt, München,

Hamburg, Köln und Stuttgart. Auch wenn Sie sonst schon alles im Mittelmeerraum kennen: MALTA. Und Ihr Urlaub wird zum Erlebnis.

COUPON: An das Fremdenverkehrsamt Malta, Abt.: WWS, Schillerstraße 30—10.
6000 Frankfurt 1, Telefon: (0 69) 28 58 90. Bitte senden Sie mir ausführliches Informationsmaterial O und den Klima-Report O

Besonders preisgünstig: Große Südafrika-Rundreise (22 Tage) Preis ab Ffm. DM 7345,-Reisetermin: 5. 4. 1985 A-REISEN Postfach 11 01 22

AUSTRALIEN NEUSEELAND Flug-Safaris, Randresen, Camp-mobile, Tauchen, Jagen, Irnel-Ur-laub, Hotels, günstige Flüge und Stopover, Informationsreisen für derring
AUSTRALIEN-REISEN LESSENICH kurgmühlenweg 7, 4352 Hente Telefon 02 19 : 35 74 75

Bangkok 1295.- Caracas 1375.-Singapur 1425.- Outto 1855.-Joh burg 1795.- Rio 1975.-Mexico 1695.- ABC ab Frankfurt' Salvad. d. B. 1956.- Miami ab 1156.-TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663

# Rheinreisen. Traumreisen durch Europa.

Urland auf dem Rhein ist Erholung und Entspannung. Aber auch Unterhaltung und Abwechslung. Ist die Faszination eines schwimmenden First Class-Hotels.

Die Faszination einer mehrtägigen Reise auf dem Rhein; dazu gehören die Begegnungen mit den Ländern zwischen Basel

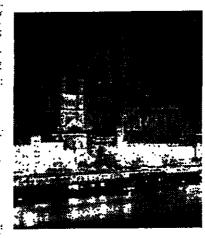

und Rotterdam. Die Sehenswürdigkeiten der Städte, die Landschaften im Herzen Europas, Nicht ruhelos hektisch, sondern erholsam anregend. An Bord erwartet Sie ein hohes Maß an kultivierter Gastlichkeit. Im Aussichtssalon, in den geräumigen



Kabinen. Auf dem Sonnendeck, in den Restaurants. Diese Reisen bieten Ihnen Urlaub auf hohem Niveau. Lassen Sie sich davon bezaubem.

Über alle K.D-Reisen informiert Sie unser



und alle KD-Verkaufsagenturen beraten Sie gern und nehmen Ihre Buchung an.

Ja, ich möchte mehr über die die Traumreisen auf dem Rhein und auf der Mosel erfahren. Bin ich unter den ersten 1.000 Einsendern dieses Coupons, bekomme ich den



Baedeker "Rhein". Als kleinen Vorgeschmack auf meine Traumreise.

\_**\_---** 🔀 --Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschitfahrt AG, Frankenwerft 15, 5000 Krilin 1, Tel. (0221) 2088-277, -278 und -377, Telex 8881326

Meine Adresse:





Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, sollten Sie über Calais fahren, denn nur ein 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Hafenstadt von England Calais liegt also an erster Stelle unter den Halen des Kontinents, wenn Sie den Armelkanal ubergueren wollen (uber 8 Millionen Passagiere im Jahre 1983)

**WIJ KOMEN** 

Deutschland-Repräsentanz. Eleonotenaniage 3, 6072 Droiek

Modernste Transiteinrichtungen bieten den Reisenden ein Hochstmal) an Nomfort in einem angenehmen und gepflegten Rahmen Buchungsschalter der Fahrgesellschaften, ein Wechselburo, mehrere Bouliquen, eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurani und vieles mehr 16 Hektar Parkfläche, gute Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell

an Bord gelangen Die meisten Überfahrten : Calais bielet taglich bis zu 104 Uperlantion, Das gestattel Ihnen, mit modernsten Autolahren jederceit sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme Mini Kreuzlahrt von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des

25 Jahren

Sie unterstutzt ihre Mitglieder bei der Planung und Durchführung von Reisen nach und von Übersee.

gunstige Gruppen- und Einzelreisen nach und in Länder wie Australien, Neusseland, Nordamerika mit Kanada, Brasilien und Südalrika eigene Betreuungsbüros weltweit fachbezogene Studienreisen Informationssbende

Ja. rch Interessiere mich für die Leistungen der Stiltung WIJ KOMEN.
Bitte senden Sie mir Detailinformationen.
Als Reiseziel Interessiert mich besonders

Auch Bundesburger können jetzt profitieren von Vorteilen, wie:

Gebrauch von Leistungen der Stiftung 'WIJ KOMEN'

Årmelkanals, und mit der Luttkissenfähre dauert es gar nur 30 Minuten bis Dover.

Die Abfahrtstermine und Preise erfragen Sie bitte in Ihrem Reiseburo oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Thoresen oder Sealink (zustandig für Autofahrschiffe) und Hoverspeed (zuständig für Luftkissenlähren).

Gute Reise also - via Calais!



DER FÜHRENDE EUROPÄISCHE HAFEN FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND



die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene Lesstoffe VALE DO LOBO QUENTA DO LAGO QUINTA DO MARINHA Günstige Flüge ab allen Flughäfen. Büro Frankfurt Tel. 0 69 / 63 86 68, Telex 4 13 109

Weltweite Flüge

Reisebūro Sky-Tours Tel. 0 69 / 76 26 67 od. 76 10 83

Sprechen Sie mit Spezial

AGYPTEN

Spezialist a) klass, Rundreise Cai/Lxr/Asw 23,3, - 4,4,-13 Tg. 2 295,-DM 30,3,-11,4,-13 Tg. 2 355,-DM

23.3.-4.4.-13Tg. 2 685,-DM(1.KL) 23.3.-4.4.-137g. 2 895,-DM(1. RJ.) Weitere Informationen I., Prospekte Phayao Tours GmbH Lohweg 11, 6050 Offenbech Tel. 0 69 ! 86 40 40 + 86 42 83

# ÄGYPTEN

Peloton Gruppeareisen veranstaltet aktive Fahrradwochen-enden von April-Oktober. Lernen Sie Vogelsberg, Spessart u. Rhön m. dern Rennrad kennen. Peloton Gruppenreisen, Weberstr. 76 6000 Frankfurt 1, Tel. 0 69 / 59 64 53

### Nordland-Kreuzfahrten Hausboote im Sommer '85 in Frankreich, Irland, Holland, England u. Schottland. Mieten Sie ein führerscheinfreies Boot – ein Urlaubsspaß für jedermann.

durch Norwegens schönste Fjorde zum Nordkap Island und Spitzbergen





Nur 2 erholsame Seetage von Bremerhaven entfernt, beginnt die atemberaubende, zauberhalte und bef beendruckende Fjordweit Norwegens. Nur von einem Kreuzfahrtschilf aus kann man die Fjorde so richtig erleben und gemeßen Gigantisch erheben sich die Berge am Ufer. Die Nächte werden zum Tag, denn oberhalb des Polarkreises scheint die Sonne fast 24 Stunden. Kommen Sie mit uns bis zum Nordkap. Oder begleiten Sie uns sogar bis hinaus nach Island und Spitzbergen. Sie werden einmalige Endircke von der arktischen Landschaft und der größen Stille mit nach Hause nehmen. Auf einigen Reiselemmen unserer schnierweißen und sehr gepflegten "ODESSA» im Mai. Juni, Juli und August naben wir noch gute Platze frei. Wenn ihnen ein Reisepreis p.P. ab DM 2390, – für eine 12tägige und ab DM 3370, – für eine 17tägige Reise einschließlich voller Verpflegung angemessen erscheint, dann sollten Sie unseren Katalog anfordem oder in ihrem Reisebüro danach fragen.

MS -ODESSA- lahrt in Volkharter von TRANSOCEAN-TOURS, also ganz unter deutscher Regie ab und bis Bremerhaven





**GUTSCHEIN** für den 164 - Seiten - Farbkatalog TRANSOCEAN - TOURS '85 Bitte einsenden Prospekt kommt kostenios und unverbindlich (Nordi)

# autnah erleben auf luxuriös ausge-atteter Motorjacht, 35 m Länge, in ur 4 Doppelkabinen mit Dusche und nur 4 Doppelkabinen mit Dusche und WC. An Bord stehen ihnen zur Verfü-

Fordem Sie Prospekte an bei:

Seefahrt

Abt. W

WC. An Bord stenen innen zur vertu-gung: Sauna, Solarium, Bar, Messe, Rudersalon, und auf Wunsch Hoch-seeangeln sowie Teilnahme an ei-nem Navigations-Kurs. Z. B. Reise Nr. IV: Kiel – Dänische Inseln – Kiel, 10 Tage bei bester Verpflegung, DM 1800, – pro Person. Längerfristiges Chartern möglicht Anfragen richten Sie bitte unter V 12 988 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

∫(→]gentur für Mitsegler

bletet: Segeltöms von der Ostsee bis zur Karibik auf gepflegten Yachten mit Skipper, für Alt und Jung. Ob mit oder ohne Erfahrung – Singles und Gruppen sind herzlich willkommen.

Kanbiktörns ab DM 1400,-2 Wo./p. P. Dagmar Kohtmann, Peißenbergstraße 2 8000 München 90. Tel: 089/6920111 + sktuelle Tornansage: 089/6920522 ©

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

# e für Eltern + Kin-

4000 Düşseldorf Tel. (02 11) 35 28 26

HAUSBOOTE IN GANZ FRANKREICH Originaipreise – ohne Führerschein PRIVATOURS, Kaiserstraße 145 5360 Friedberg, Tel. 0 60 31 / 9 32 44

EUROPÄISCHE KÜSTEN-PERLEN leine Hotels mit Charme der geh PRIVATOURS · Kalserstraße 145-147 6360 Friedberg · Tel. 06031/93244



# für **lustige**

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen - Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

Faszinierende Weltstadt, mit dem eleganten Geschäftsviertel "Baixa", mitten in der herrlichen Altstadt, den zahlreichen Straßencafés, seiner berühmten Baukunst wie dem Turm von Belém, Wahrzeichen Lissabons, oder dem weltbekannten Jerónimos-Kloster.

entfernt Estoril: Das Seebad Portugals.

Auskûnfte erteilen gern alle Reisebūros und das Portugiesische Touristik-Amt, Kaiserstr. 66, 6000 Frankfurt/Main, Tel. 069/234094-97



**sehen und erleben** 



# Wir beraten Sie bei Ihren Reise- und Bäder-Anzeigen in der Kombination REISE-WELT/MODERNES REISEN.

Zuständig für Postleitzahl-Gebiet: Heinz Gallun Jessenstraße 13 2000 Hamburg 50 Tel.: (040) 388056

Große Bergstraße 189 32 (ohne 328), 33, 34 (ohne 347, 349), 2000 Hamburg 50 Tel.: (040) 381441

Willy Boos Mühlenweg 17 7820 Titisee-Neustadt 889,89 Tel.: (07651) 8226

Lothar Kühne Parkstraße 52 6232 Bad Soden Tel.: (06196) 27522

**Horst Wouters** Kochstraße 50 1000 Berlin 61 Tel.: (030) 25912931 Telex: 184611



MBHMSONYIAG Anzeigenabteilung REISE-WELT/MODERNES REISEN

Postfach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel.: (040) 347-4483/-4133 und -1 Telex: 217 001 777 asd Telekopie: (040) 34 58 11

Telefonische Anzeigen-Annahme Hamburg: (040) 347-43 80, -1 Essen: (02054) 101-518, -1

Versandanschrift für Druckunterlagen: DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigen-Expedition Postfach 1008 64 · 4300 Essen Tel.: (02054) 101-561/563 Telex: 8 579 104 Telekopie: (02054) 827/28

Wald.

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Im "Hochofenturnier" in Wijk aan Zee kämpste der amtierende deutsche Meister E. Lobron um die Führung: Ganz besonders erfolgreich war er in der 8. Runde gegen einen der Hauptfavoriten:

Das Seeds

36.67 PG

Spanisch. Lobron – Portisch Le4 e5 2.Sf3 Se6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7-6.Tel b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9 h3 Sh8 (Neben Lb7 die gegenwärtig beliebteste Verteidigungsmentoden geschlossenen System!) 10.44 Sbd7 11.Sbd2 1.b7 12.Lc2 Te8 13.Sf1 d5!? 11.Sbd2 lb7 12.Lc2 Tes 13.Dia (Diese – von Spasskij stammende – wurde eine Zeitlang für den besten Weg zum Ausgleich gehalten!) 14.Se5:! (Die Pointe dieser Erwiderung: Nach Se4:? wird Schwarz mit 15.Te4:! de 16.Sf7:! Kf7: 17.Lb3+ Kf8 18.Dh5 oder 17 ... Kg6 18.Dg4+ Lg5 19.Sg3 erstürmt!) Se5: 15.de Se4: 16.f3 Sg5 (Oder Sc5 17.b4! Sd7 18.f4 a5? 19.Dd3 g6 20.Db5: mit Bauerngewinn, Kindermann – Spasskij, Bundesliga 1984) 17.Sg3 Le5+ 18.Kh2 f6 (Eindeutig günstig für Weiß wäre Lf2 19.Te2 Lg3:+ 20.Kg3: Se6 21.f4 usw.) 19.Lg5: (Nach 19.f4 wäre Se4! möglich.) fg5: 20.Db1 h6 (Nach g6 ware 21.Lg6:! hg 22.Dg6:+ nebst Sf5 stark.) 21.Dd1! Te6 22.Sf5 (22.Dd3? g6!) h5 23.Dd2 L48 24.f4! gf4: 25.Df4: c5 (Falls g6, so folgt 26.Sh6+ Lh6: 27.Dh6: De8 28.Tf!! nebst Tf6 oder 27 ... Df8 28.Dg5 Dg7 29.Te3 Tae8 30.Tae1 c5 31.Tg3! usw.) 26.Te3 Dc7 27.Tf1! Tac8? (Ubersieht

BRIDGE

Problem Nr. 4/85

◆ 10 6 2 ♥ 10 5 ♦ A 7 ♦ A K D 10 4 2

S

AKDB OAKB7 OD9632

Süd spielt bedauerlicherweise

nicht 7SA, sondern "6 Pik". Hat er gegen Wests Karo-Ausspiel über-haupt noch eine Gewinnmöglichkeit?

Lösung Nr. 3/85

West kann absolut sicher gewin-

läßt West ihn bei Stich, um notfalls erneut in Treff zu schneiden (falls Süd. ein Treff Singleton hatte). — Wenn Nord hingegen nicht mehr be-

dient, übernimmt der Tisch mit Treff-König um auf Karo zu wech-sein. West legt auf klein-Karo von

Süd die Acht (oder auf die Neun bzw.

Zehn den Buben), und Nord muß in die Karo-Gabel oder in die Doppel-

EN.

0

die hübsche Antwort, aber sonst wäre zum Beispiel 28.Sh4 nebst Sg6 stark.) 28.Sd6! De7 (Td8 29.Df5, 28 . . . Ld6: 29.ed Dd7 30.Lf5 u.g.) 29.Df5 g6 30.Tg3 Lg7 31.Tg6: Te5: (Oder Tg6; 32.Dg6: De5:+ 33.Kh1 und gew.) 32.Df7+aufgegeben.

Manchmal übertrieb jedoch Lobron die Schärfe - so in der 11. Run-

Caro - Kann, Nunn - Lohron Le4 c6 2.04 d5 3.e5 L65 4.h4!? c5!? (h6 5.g4 Ld7! ist m. E. viel solider!) 5.dc5: Sc6 (Danach behauptet Weiß seinen Mehrbauern, aber auch Dc7 6.Sc3! Sc6 7.Sf3 reicht nicht aus, zum Beispiel Td8 8.Sb5 Dc8, Tal - Botwinnik, 1961, und nun 9.c3! usw.) 6.Lb5 Da5+ 7.Sc3 0-0-0 8.Le6: be6: 9.Dd4! (Viel besser als 9.Le3 d4! 10.Ld4: e6. Falls nun Lc2:, so folgt 10.e6! nebst 11.Lf4) e6 10.Le3 h5 (Lc2:? 11.Tc1 Le4. 12.f3 und der Läufer wird mit weißen Bauern erobert.) 11.0-0-0 Sh6 12.53 f6!? (Sucht Gegenspiel um jeden Preis – Le7 13.Da4 Dc7 14.Ld4 wäre für Weiß vorteilhaft.) 13.ef6: gf6: 14.Df6: Th7 15.Sge2 Lg7 16.Dg5 Sf7 17.Dg3 e5 (Es sieht nun plötzlich gefährlich für Weiß aus, aber Nunn wehrt den Gegenangriff kaltblütig ab:) 18.Kb1! d4 19.Lg5 dc3: 20.Ld8: Da4!? (Sd8: wäre zu widerlegen mit 21.Dg5, z. B. Le6 22.De7 Lf5 23.Sc3: e4 24.Se4:!) 21.b3 Lc2:+ 22.Kc2: Da2:+ 23.Kc3: e4+ (Oder De2: 24.Dg6! e4+ 25.Lf6 usw.) 24.Kb4 Se5 (Sd8: 25.Dh3+ u. g.) 25.Sc3 Db2 26.fe4: Lh8 27.Dg8! (Wonach sich Tb7+ als Scheindrohung erweist - nach 28 Lb6 wird ja Schwarz mattgesetzt! Deshalb...) aufgegeben.

Im Turnier siegte Timman mit 9 aus 13 vor Nunn u. Beljawski 8, Georgiew 71/2, Portisch 7, Lobron, Ree und Romanischin 6½ usw.

Lösung vom & Februar (Kd8,Ba6,e6; Ka8,Ba7,b2,b7): 1.e7 b1D 2.e8D Dh7 3.Kc8! Dg? 4.Dd8 Df7 (Dh7 5.Df8) 5.Dh8 De7 6.Dg8 ba 8.Dg2+.



Weiß am Zug gewann (Kg1,De2,Td1,Ld3,f6,Be5,f2,g2; Kg8,Dc7,Tc8,Lb7,Sb4,Ba7,b6,e6,g6,

# DENKSPIELE

Was (quer) dahinter steckt

Das kleine Einmaleins kennt jeder - oder jeder glaubt es jedenfalls zu kennen. Bei längerer Betrachtung kommt man jedoch auf die merkwürdigsten (zusätzlichen) Ergebnisse. Z. B. bei dieser Zahlenreihe, die durch die Produkte des kleinen Einmaleins mit vier gebildet wird: 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40.

Grübeln Sie doch auch mal über unsere merkwürdige Überschrift nach!

Scharaden-Homöonym

Die halbe Gruppe, die Therapie sodann, ergeben als Ganzes die Hindernisbahn.

Gut gebraten

nen: Der Tisch sticht das Cœur-As. West wirft klein-Treff. Es folgen Pik-As und -König sowie Treff-As. West kommt mit dem Pik-Buben in die Kochkünstler stecken in einen grö-Hand zurück und wechselt auf Treff. Legt Nord klein, schneidet der Tisch mit der Zehn. Verliert diese den Stich, fallen die Treffs 3–2 aus. Der Beren Braten gerne einen oder mehrere "Bratnägel" hinein. Damit erreichen sie, daß der Braten gleichmäßiger "durch"gegrillt wird. Die Bratzeit verkürzt sich jedoch dadurch nicht! Cœur-Verlierer wird auf Treff abge-worfen. - Legt Nord ein Treff-Bild.

Ausgefallene Maltechnik?



Ein Moebiusstreifen kann bekanntlich nur mit einer einzigen Farbe durchgehend bemalt werden. Nach einem "Umlauf" stößt man wieder auf den Ausgangspunkt! Aber wie ist das genau: kann man trotzdem zwei .Umläufe" ohne Wiederholung bemalen, wenn man sich Richtungswechsel zunutze macht, z. B. indem man Pfeile zeichnet?

Logogriph Setz ein Z ins kleine Haus

dann fängt "es" eine Maus.

Auflösungen vom 8. Febr.

Täuschungsmanöver

Unser Gesichtssinn läßt sich nur allzuleicht täuschen: die Strecken 1-2 und 2–3 waren gleich groß!

Eduard hatte zehn Münzen im Beutel: neun Silber- und eine Goldmünze.



Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

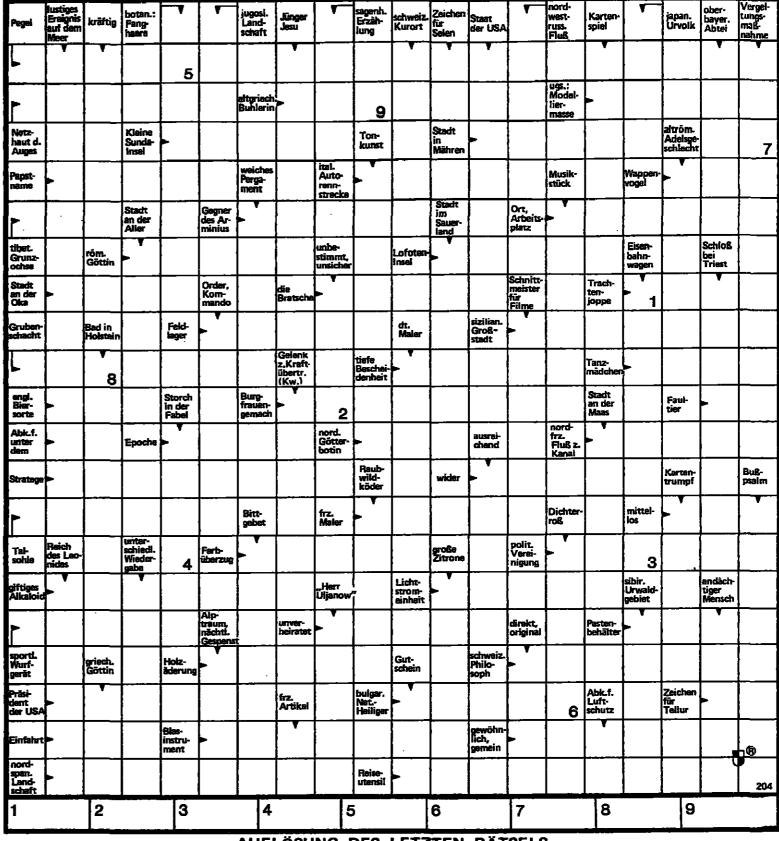

**AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Idaho - Rottweil - Lille 3. REIHE Ur - Ionier - Endor 4. REIHE Douglas — Solon 5. REIHE Messe — Nedbal — Boz 6. REIHE Ankera — Malawi 7. REIHE Sperts — Boxer 8. REIHE Star — Kaunas — Mast 9. REIHE Tana — Luzeme 10. REIHE Degas — Mosel — Tr. 11. REIHE Str. — Tarzan — Kimon 12. REIHE Agnate — Br - Ikone 13. REIHE Imola - Kt. - re - R.O. 14. REIHE Italiener - Ali 15. REIHE Urban — Onager 16. REIHE Blei — Kinshaea 17. REIHE Ora — Unart — Bali 18. REIHE Reisig — Salamis 19, REIHE or — Agora — an 20. REIHE Neefe — Labor — Nehemis 21. REIHE SENKRECHT: 2. SPALTE Duderstadt — Maulbronn 3. SPALTE Paros — Pater — Rederei 4. SPALTE Uslar — Ailbi — ex 5. SPALTE Dogge — Tanga — Os — Fo 6. SPALTE Atlas — Intrigen 7. SPALTE Ris — Ns — Text — vag 8. SPALTE Oos — Karat — As — Ala 9. SPALTE TN — Nans — Are — Kurgan 10. SPALTE Tiberius — Kirin — Obi 11. SPALTE Weida — Mantegna — rot 12. SPALTE der — Baron — S.R. — Ara 13. SPALTE Samos — Brecht 14. SPALTE Algol — Lehrer — Sana 15. SPALTE Mehul — Osmanen 16. SPALTE Leo — Ar — Kiruna — hs 17. SPALTE Inn — Mexiko — Baks 18. SPALTE Baser — Agram — Mt. 19. SPALTE Flotow — Anton — Ie — Lilie 20. SPALTE er — Zisterne — Ir — Istar = EXISTENZMINIUM

# Silencehotel Lüneburger Heide Tecklenburger Land SchloBhotel Surenburg Das strip Ruhig gelegen im Surenburger Wald nahe Wasserschioß Surenburg-Hallenbad, Sauma, Somenstudio, Minigolf, Boccia, Fahrzäder Tennis, Jolf, Segein, Surfen in unmittelbarer Nähe. Ferlensonderangebot '85: 1 Woche HP 520,— DM — Bitte großen Farbprospekt anfordern. 4441 RIESENBECK/WESTF. - TEL. (0 54 54) 70 92-93-94 Hochsauerland Silence-Kurhotel Gut Funkenhof Ruingre Parmilienkomforthotel mit ihndlichem Channe, Ha bad. Sauna. Solanum. Massagen. Erstklasserestauran Kufforgarien. Zimmer aller Komfort. Sonderpauschalen i jabrig. HP ab 85.— DM. Bitte Prospekt-Material anfordem. 5768 Altenhellefeld - 宮 (02934) 1012 Wald-Hotel Willingen Besonders rub. Lagueur, am Wald m. herri. Aussicht, gemütt. Almosphäre, behaglich komfort. Zim. m. Bad/DU/WC, Tel. -HALLENBAD-Sauna -Somenhegr - Massagen. W. brir! -Pool. 4-Feld-Tennishalle. Funds-Inten-sivkurae - Skuschule - HP ab 67. DM - Farbprosp. ODER VIDEOFILM and I 3542 WILLINGEN HOCHSAUERLAND - 🖾 (0.56.32) 893 ten von Wirsen und Wäldern gelegen \* Sonnenbank \* Ter

Bayern

Luftkurort Bischofsgrün/Fi.

SPORT



Hotel Bergruh

1956 russen-wettemserzugau

Kur- und Familienhotel - Besitz u. Laltung Fam,
Stöger - Tel. 0 83 52 / 77 42

Möchten Sie Ihran Urlaub bei uns in gemütlichen
Allgäuer Stuben mit Kacheloten, Himmelbeit oder
Galerie-Schafzimmer u. herriicher Aussicht ver-bringen? - HP 90,- bis 125,- - Senioren-Angebots Hallenbad - Sauna - Kuranwendungen - Diät



Rheinl.-Pfalz/Mosel

SUDPFALZ-TERRASSEN 6749 Gleiszellen b. Bad Bergzabern. Mitten im herri. Rebland, am Rande d. Pfälzer Waldes, erwarten wir Sie in unserem Hotel im Hallenbad (26–29 Grad), Sauna, Freiterr. m. Fernblick. ADAC-Hotel, Prosp. a. Anfrage. Neu ab Sommer auch Appartements mit Südbalkon für 2–4 Pers. (mit einger. Küche). Tel, 0 63 43 / 20.68

Hallenbad Hotel "Zur schönen Aussicht", 5232 Rott/Ww.



Bundessieger "Unser Dorf soll schöner werden" Postfach 470, Tel. 0 26 85 / 3 44 Hallenbad, Sauna, Solarium, Tisc tennis, Kneippar Alle Zimmer mlt Bad/Du/WC, z. T. Log-gla u. Farb-TV: VP 59,- bis 64,- DM. Ebene Waldwanderwege, Prospekt.

**ODENWALD** 



**Erholsamer Urlaub im Odenwald** es Haus in ruhiger Lage mit allem Komfor ewiese, Hellenbed (287), Whiri-Pool, Sauna, S Hotel Volk (chi 44 - bis 58 - 6951 Limbech, Tel. 0 62 87 / 2 01





Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahi



Badhotel Sternhagen Urlaub direkt am Meer, für Anspruchsvolle Elarmalig die 4 Nordseethermen: «Sprudelbad 36° Meerwasserhallenbad 28°, Meerwasserfall 37° 2190 Nordseeheibad Cucheven-Duhnen, Tel. 04721/47004



Im Naturschutzpark Lüneburger Heide "idylisch, in zauberhafter Ruhe, direkt umgeben. Ausgedehntes Wanderwegnetz. Moderner Hotelkomfort und rustikale Gen Tagungsräume bis 100 Pers., Lift, Hallenachwimstbad (15-7 ml., Sauna, Tischtennis, Billard, Tenniaplatz, Retistalf (Gastboxen). Malkurse. Angeln. Makurse, Angeln, 2115 Egestori, Nordhelde 1 Tel. 04175 / 14 41, Telex 2 180 412 3 km von der BAB



Schwarzwald / Bodensee



7290 Fraudenstadt-Kniebe

Absolut ruhige Lege am Tannenhochwald. Familiäre Note, erstklassige be-kömmliche Kürche (Menüwahl, Frühstücks- u. Salatbüfetti. Hallenbed 28<sup>0</sup> behagliche Aufenthaltsräume. Skillit beim Naus. Wir senden ihnen gerne unseren Farbpröspekt. Günstige Pauschal-Arrangements.



BAD HERRENALB SCHWARZWALD Parkhotel Adrion

Haus mit Hallenbad, Sauna, Solarium, Kosme-tikstudio, med. Bäderabteilung. Alie Hotel-zimmer und Appartaments mit Bod o. Dusche/ WC. 500 m vom Zentrum, in ruhiger Lage am Waldrand, mit hern. Sicht auf Bod Herrenalb, das Albtal und die Wälder. Üb./Fr. ab 45,- DM. 7506 Bad Herrenalb, Oswald-Zobel-Str. 11 Inh. S. Wöhlert, Tel. 07083/30 41

die Angebote der Anzeigen. In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie hier unter Umständen mehr Informationen für einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reise-

Wo der Urlaub

am schönsten ist

Lassen Sie sich anregen,

neue Schönheiten zu

entdecken. Machen Sie

mal einen Streifzug durch



# **AUSFLUGS-TIP**



Anreise: Von Süden A 43 / 44 , auf die A 430 Richtung Essen, Abfahrt Bochum-Zentrum, von Westen und Osten A 430, Abfahrt Bochum-Zentrum, ebenso von Norden aus Richtung Heme, Wanne-

Eickel.

Adresse: Deutsches BergbauMuseum Bochum, Wielandstraße
(Haupteingang), 4630 Bochum.

Oftwagszeiten: Sonnabends,
sonn- und feiertags 9 bis 13 Uhr,
Dienstag bis Freitag 8.30 bis 17.30
Uhr, montags geschlossen.

# Bergbau-Museum

Das Bochumer Bergbaumuseum mit seinen riesigen Ausstellungshallen war schon vor 1976, als das Reviermuseum in "Deutsches Bergbau-Museum Bochum" umbenannt wurde, eine Sehenswürdigkeit, die eine Reise wert war und ist. Ein sich auf den Ruhr-Bergbau beschränkendes Heimatmuseum war das Museum nie. Vor gut einem halben Jahrhundert von den Bergbauunternehmen des Reviers gegründet, ist es das erste und bislang einzige von einem Wirtschaftszweig unterhaltene Bergbaumuseum, das die Geschichte des gesamten deutschen Bergbaus anschaulich vor Augen führt. Daß die Kohle im Blickpunkt steht, erfährt der Besucher nicht erst im Innern des 10 000 Quadratmeter großen Gebäudekomplexes. Weithin sichtbar, erhebt sich über dem Hauptgebäude als Relikt vergangener Zeiten der 70 Meter hohe Förderturm einer stillgelegten Kohlenzeche. Wenn auch nicht im Sinne der früheren Erbauer genutzt, so doch recht nach dem der Besucher: die Menschentrauben vor dem "Förderkorb" be-

Ein Blick von der Aussichtsplattform auf das, was sich im Kohlenpott "über Tage" abspielt, ist für den Revierfremden genauso eindrucksvoll wie der Einblick "unter Tage". Das sich unter dem Museum befindende Anschauungsbergwerk bietet mit einer Streckenlänge von zweieinhalb Kilometern ausreichend Gelegenheit dazu. Um "vor Ort' zu kommen, steigt der Besucher ohne Grubenanzug, Sicherheitsschuhe und Grubenheim, ohne "Geleucht" (Grubenlampe) und ohne "Selbstretter" (Gasmaske) direkt in einen Lift, der ihn 17 Meter unter die Erde, auf die erste "Sohle" bringt. Hier findet er naturgetreu nachgebildete Gesteins- und Abbaustrecken, vollgestopft mit armdicken Stromkabeln, panzerähnlichen Hydraulik-Schilden, ungelenken Kohlenhobeln und gewaltigen Schrämwalzen. Geradezu gigantisch ist eine Vollschnittbohrmaschine, die einen kreisrunden Tunnel von mehreren Metern Durchmesser in das härteste Gestein schneiden kann.

Trotz aller Vorsorge und Sicher-heit, gewährleistet durch modernste Technik, wird die Schutzpatronin der Bergleute, die heilige Barbara, nicht vergessen. Ein Eckchen bleibt ihr immer reserviert, auch in den Museumshallen, wo sie als Holzskulptur aus der Renaissance ihren Platz hat.

JOCHEN SCHMIDT

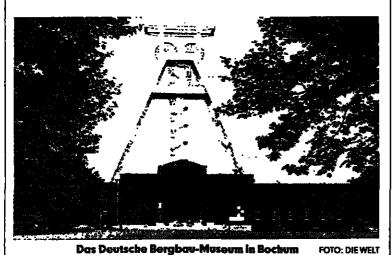

# Gesünder geht's nicht mehr

Das einzige, was raucht, ist der Schornstein", so charakterisiert eine Mitarbeiterin von bio-Reisen im bayerischen Hopferau die Kreuzfahrten des Unternehmens. Damit sind auch Kreuzfahrten, die bisher das Wohlleben an sich verkörperten, jetzt von der biodynamisch-aktiven Gesundheitswelle erfaßt. Sie schwemmt förmlich an Bord: bio-Reisen startete im letzten Jahr mit einer Kreuzfahrt für gesundheits- und ernährungsbewußte Menschen, die auf Anhieb ausgebucht war, so daß eine zweite veranstaltet wurde. Das '85er Programm bietet gleich vier: drei Mittelmeerund eine Westeuropafahrt.

Bei den Touren wird ausschließlich vegetarische Vollwertkost angeboten. Ebenso darf an Bord nicht geraucht werden. Harte Alkoholika werden nicht ausgeschenkt, das Angebot beschränkt sich auf Bier, Wein und Sekt. Die Bordköche werden in die

Küche der "vegetarischen Vollwertkost" eingepaukt. Das Ergebnis ist ein Frühstücksbüffet mit an Bord gebackenen Vollkornbrötchen, diversen Müsli und zum Diner beispielsweise ein Nudelgericht mit Rohkostsalat und einem Gemüse dazu.

Die sieben- bis 14tägigen Kreuzfahrten von bio-Reisen sprechen bis jetzt das übliche Kreuzfahrpublikum an: überwiegend ältere Leute. Auf den Touren überzeugen Vegetarier ihre nichtvegetarischen Ehepartner von ihrer gesunden Ernährung, können die Passagiere sich schlau machen über autogenes Training, Yoga und ebenjene Vollwertkost. Denn an Bord sind immer kompetente Referenten, die Vorträge über gesundes Leben in Speis, Trank, Bewegung und Meditation halten. Hinzu kommen die kulturellen Landausflüge, je nachdem, wo die Fahrt hingeht.



# Pampa: Wildes, weites Land der Gauchos

Tiefer Winter in Europa, Hochsommer in Argentinien. Die Sonne macht lebendig. Der zu knappe Schlaf im Flugzeugsessel ist vergessen, der er-ste Spaziergang vom bequemen Hotel "Colon" am Stadt-Terminal, der Zu-bringer vom internationalen Flughafen in die Fußgängerzone der Straßen Lavalle und Florida, ist ein Muß. Der erste Abend in Buenos Aires, das sich trotz der Wirtschaftsmisere seine heiteren Seiten bewahrt hat, führt den Fremden fast zwangsläufig in das pit-toreske Restaurant "La Estancia" in der Lavalle. Schwitzende Männer mit breitkrempigen, flachen schwarzen Hüten, roten Halstüchern über dem weißen Hemd, den silbermünzen-geschmückten breiten Gürteln der Gauchos um die Hüften, bereiten an der offenen Holzkohle-Glut einen "asado" (Barbecue). Ein Vorgeschmack

auf die nächsten Tage.

Das Urlaubsspanisch reicht zum Bestellen, muß aber für Argentinien angereichert werden um die Worte bife" für Steak. "lomo" Rindsfilet, bife chorizo" für die Lendenschnitte, "chivito" für den ausgezeichneten Ziegenbraten in der "Estancia" und "corderito" für einen "asado" vom Lamm. Dazu einer der hervorragenden argentinischen Rotweine aus der Region Mendoza oder - wenn es denn das Heimweh nach Deutschland verlangt – die süffigen Biere "Quilmes" oder, besser, "Bieckert" und einen "Salat von allem" (de todo). Das arfertig. Fragen Sie nicht nach dem be-rühmten Mate-Tee der Argentinier. In den Lokalen, gleich welcher Kategorie, wird er, wenn überhaupt, miserabel serviert. In Buenos Aires mit seinem Schmelztiegel-Ambiente, das je nach Stadtteil dem Besucher vorgaukelt, er sei in Malaga, Madrid, Genua oder Paris, hier trinkt man nach dem Essen seinen "cafecito", einen starken Espresso.

Wenn er am nächsten Morgen den Bundesdistrikt und nach einer Stunde Fahrt auch den Großraum Buenos Aires mit seinen zehn Millionen Einwohnern verläßt, dann beginnt ein anderes Land. Gleichgültig ob mit dem Wagen, den argentinischen Eisenbahnen (nicht erster Klasse, sondern "Pullman" ist die beste) oder mit einem der zahllosen Fernreisebusse das Netz ist so eng wie in den USA und so pünktlich, wie es die deutschen Eisenbahnen einmal waren die Fahrt hinaus ins Land, der Blick in die weite Ebene der Pampa hume-da, der feuchten Pampa mit ihren immer öfter auftauchenden Rinderherden beruhigt. Streß fällt ab. Bald schon ist verständlich, warum die Argentinier "monte" (Berg) zum Wald sagen. Wie kleine Berge heben sich in der Weite der Grasweide selbst kleine Baumgruppen über dem flimmernden Dunst der Pampa ab. San Antonio der Areco, die heimli-

che Hauptstadt der Gauchos. Die kleine Stadt mit den ein-, höchstens zweistöckigen Häusern wirkt behä-Jahr allerdings, im hiesigen Früh-sommer-Monat November, erwacht San Antonio zu buntem Leben. Das Fest der Gaucho-Tradition, "la fiesta de la tradición", bringt die Landbe-völkerung vom Arbeiter, dem Peon, über den Gaucho zu Pferde bis zu den Estancieros der Umgebung in die Stadt. Über die im Buch vom "Gau-cho Sombra" (auch in deutscher Übersetzung erhältlich) beschriebene guterhaltene "alte Brücke" geht es auf staubiger Erdstraße zu der früheren Estancia der Familie Güiraldes, deren schriftstellernder Sproß Ricardo den Roman über das Leben von Don Segundo Sombra geschrieben hat. Hinter der Estancia, heute eine Art Museum, werden in einem Stangen-Corral 500 "novillos" gehalten, Jungstiere der in dieser Region überwiegenden Rasse "shorthorn". Bei der Fiesta zeigen die Gauchos vor

Hauptstadt anreist, ihre Reitkünste. Auf Geheiß ihres "patrons", des Estancieros, holen zwei beherzte Rinderhirten einen bestimmten Jungstier aus der dahinrasenden Herde, werfen ihn mit dem Lasso oder mit der einst den Indianern abgeguckten Boleadora mit den drei Steinkugeln an Rohlederriemen zu Boden, fesseln die Hinterbeine. Reiterspiele, "domas" (Zureiten der Pferde), wechseln sich den ganzen Tag ab. Der Abend ist Tänzen und dem Gesang der uralten "Milongas" am Feuer, in den nur jetzt überfüllten Räumen und "patios" (Innenhöfen) der Restaurants vorbehalten.

Nach den Tagen der Fiesta legt sich die Ruhe schwer auf San Antonio und die wenigen Fremden, die nicht gleich abgereist sind. Jetzt ist die Zeit gekommen, auf einer der umliegenden Estancias in der bequemen, dabei einfachen, ganz auf das Leben im Kamp abgestellten Lebensweise auszuspannen, den Streß Europas endgültig zu vergessen. Ob in der Provinz Buenos Aires, in der menschenleeren Weite des Südens oder auf den Estancias der Schafzüchter mit ihren Millionen-Herden in Patagonien, auf einer Estancia - vergleichbar der mexikanischen Hazienda und den nordamerikanischen Ranches - bestimmt die Natur das Leben.

Die Provinz Salta knüpft noch

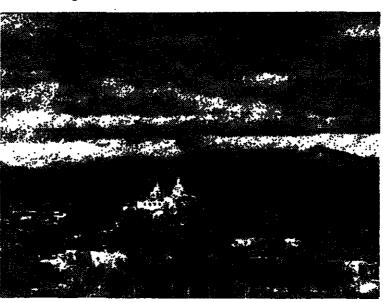

Einsam liegt die Klosterkirche zu Füßen der Hügel in der unendlich weiten argentinischen Provinz. FOTO: KARSTEN DE RIESE

dem Publikum, das aus der ganzen stärker als in anderen Landestellen Provinz Buenos Aires und aus der an die Geschichte der Gauchos an, an die Geschichte der Gauchos an, die mehr waren als Rinderhirten. Sie haben das Land vor wenigen hundert Jahren erst vom Rio de la Plata aus erschlossen, die Indios vertrieben, Besiedelung möglich gemacht. Sie haben den Versuch einer britischen Invasion Anfang des 19. Jahrhunderts zurückgeschlagen und sie haben in den Wirren der Befreiung von der spanischen Kolonialherrschaft den Grund für das heutige bundesstaatliche System gelegt. Der Aufenthalt als Paying guest ist

erst seit kurzem auf wenigen Estancias möglich. Die reichen Besitzer brauchen eigentlich keine zusätzliche Einnahmequelle. "Es müssen schon die richtigen Leute kommen", sagt der Estanciero Comodoro (Oberst) Juan José Güiraldes. Die wichtigen Leute aus der Wirtschaft, streßgeplagte Manager sollen sich hier erholen. Am frühen Morgen steht der Gast mit den Gauchos auf, noch vor dem Frühstück wird der erste, gute Mate genommen, mit silbernen Saugröhrchen aus dem kleinen getrockneten Kürbis. Das wärmt und macht wach. Zu Pferde oder mit der Kutsche, die kein Jeep bis heute ganz verdrängen konnte, geht es in dem meilenfressenden Galopp der Gaucho-Pferde zu einem Außenposten, zu einer Nachbar-Estancia. Schweigend, den wortkargen, aber stets aufmerksamen und hilfsbereiten Gaucho an der Seite, unter dem weiten blauen Himmel der apa. Einsam ist es hier draußen, trotz Zehntausender weidender Rinder. Verloren fühlt sich aber nur der, dem es trotz Abwesenheit von Telefon, Rundfunk, Fernsehen und Terminen nicht gelingt, seinen Frieden mit diesem Land, mit der Natur zu machen. Hier lassen Sie alles zurück, was Ihnen die Stadt und die Geschäfte aufladen", sagt der Estan-ciero Gibraldes. Und er sollte es wissen, denn wie jeder Großgrundbesit-zer in Argentinien ist er auch Geschäftsmann, verbringt seinen normalen Tag im Büro in Buenos Aires, an der Börse, mit den Pflichten des Stadtmenschen, bis er in sein Refugium zurückkehrt, zu den Gauchos, die er, ohne jede Herablassung, seine Brüder nennt. GÜNTHER BADING

Auskunft: Aerolineas Argentinas, Münchener Straße 48, 6000 Frankfurt oder (für Estancias) Trekking S.A. Dr. Eduardo Mattenet, Paraguay 542, Bue-nos Aires, Capital Federal, Argenti-

# KATALOGE

Air Marisim (Kartsplatz 11-12, 8000 München 2) "Kreuzfahrten Jahresprogramm 1985" – Insigesamt 424 Kreuzfahrten mit 18 Schiffen — von der Windjammer-Yacht "S. Y. Godewind" mit nur zwölf Kabinen bis zum größten Passagierschiff der Weit "Norway" – stellt der Seereisen-Veranstalter Air Maritim in seinem Jahresprogramm "85 zur Wahl Dazu gibt es erstmals Nil-Flußfahrten auf dem renovierten einstigen Luxus-Oldtimer "Time Mafahrten auf dem renovierten einstigen Luxus-Oldtimer "Time Machine", femer Mitfahrten auf Autofähren der TT-Saga-Line nach Stockholm und weiter mit der sowietlschen "Ilich" nach Leningrad. Eine zwanzigtögige Karbik-Kreuzfahrt auf der "Victoria" kostet zum Belspiel einschließlich der Linienflüge zwischen Frankfurt und der Karlbik ab 5144 Markfünf Tage davon verbringt der Urlauber in Strandhotels der inseln Mortinique oder St. Thomas. seln Martinique oder St. Thomas

Neckermous Reises (Postfach 11 13 43, 6000 Frankfurt 11) "Bahn und Auto Sommer "85 – Das Angebot für den Sommer '85 ist in einem 156 Seiten starken Kotalog mit 72 Seiten Preisteil enthalten. Es reicht von einfachen Pensio-nen, ungen Gasthöfen bis zu Häusern und Hotels der Spitzen-Häusern und Hotels der Spitzenklosse am Meer, in den Bergen
und an Binnenseen. Im Österreich-Angebot sind 93 Zielorte im
Programm, 16 davon sind neu,
darunter Fieberbrunn in Tirol (eine Woche ab 140 Mark), Gerlos
im Zillertal (eine Woche ab 158
Mark) und im Salzburger Land
Maria Alm (eine Woche ab 92
Mark). Urlaub im Club Aldiana
Calabria kostet bei einener An-

Mark). Urkaub im Club Aldiana Calabrio kostet bei eigener Anreise für eine Woche Aufenthalt mit Halbpension ab 479 Mark.

DER (Deutsches Reisebüro GmbH, Postfach 2671, 6000 Frankfurt 1) "Amerika-ABC '85" – Mit 4713 Abflügen zu 41 Städten in die USA, nach Kanada, Puerto Rico und auf die Rahamas hat das co und auf die Bahamas hot das Deutsche Reisebüro sein Nord-amerika-Programm beträchtlich erweitert. ABC- und Linienflüge führen von zehn deutschen Flughäfen aus unter anderem nach New York (ab 989 Mark), Los Angeles und San Francisco (jeweils ab 1529 Mark), Miami (ab 1218 Mark), Toronto (ab 1029 Mark) und Vancouver (ab 1369 Mark). Die touristischen Angebote des DER-Amerika-Programms wie Bo-deferien, Bus- und Flugrund-reisen, Campmobile, Ferienwoh-nungen, Hotels, Mietwagen, Kreuzfahrten oder Unterkünfte in Nationalparks können nach den Nationalparks können nach dem Bausteinsystem unabhängig von-einander als Einzel- oder Teilleistungen gebucht werden.

Usaub auf dem Bavernhof in Baden-Württemberg (Friedrichstraße 43, 7800 Freiburg) "Urlaub auf dem Bavernhof in Baden-Württemberg" — Der Ferienkotolog für die Saison 85 – zum enten Mal vierfarbig – enten Halt ersten Mal vierfarbig – enthält Adressen von 870 Bauernhöfen, die für Familien- und Aktivurlaub 920 Ferienwohnungen und 3240 Betten in Göstezimmern anble-ten. Der Band ist nach den Regio-nen Neckarland, Bodensee und Schwarzwald gegliedert. Eine komplett ausgestattete Ferien-wohnung für vier bis fünf Perso-nen kostet pro Tag zwischen 30 und 70 Mark. Übernachtung mit Frühstück in Ein- und Mehrbett-zimmern gibt es ab zwölf Mark pro Person und Tag.

25

; Z ...

300

≂ા: ∙ે.

-

3.5

æ, i

11

Landessportbund Rheinland-Pfatz (Rheinallee 1, 6500 Mainz) "Urlaubsplaner Sport + Reisen Sommer 1985" – Die Angebotspalette reicht von aktiven Ferien (Tennis, Surfen, Segeln) in Spa-nien (Costa Dorada, Costa Brava und Costa del Maresme) über die Kanarischen Inseln, Malta, Tu-nesien, Österreich bis zu Zielen in Rheinland-Pfalz. Im Programm enthalten sind auch Ferien für Läufer, zum Beispiel mit 10-Kilo-meter-Läufen in Tunesien oder mit Marathonläufen in Moskau und Budapest. Drei Preisbeispie-le: 16 Tage mit Halbpension in Calella (Costa del Maresme) ab 441 Mark pro Person, eine Woche Teneriffa ab 964 Mark pro Person (mit Flug) und acht Tage Korsika (Anreise mit Bus und Fähre) ab 605 Mark pro Person.



Für alle Irlaubsfreude 🗶 💇 Made

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene





Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



Massage, Bars, Dancing, Grill

euung, Eisphatz mit Totane

Bereer Obertand, Interlaken Hotel Site garm

Komfortables gemütl. Kleinhotel bietet Urlaub zu attraktiv. Bedingungen:
Zi. m. Bad, Du., WC, reichh. Frühstück, ab sfr. 37. — Einmailge Aussicht, Garten, ruhige Lage, genügend Parkol. Sonderwochen ab sofort bis 20. Mai:
7 Tage patuschal DM 255. —
Pam. Huggler, CH-3800 Interlaken Seestr. 72, Tel. 00 41 36 / 22 74 88



● Alpines Sole-Hallenbad 33°C Eigenes Skiclubhaus direkt an schneesicheren Pisten Massagen, Therapien, Kurarzt Badebolel SALIRA 9041/28727 18 18 Holel GARRI IM GRUNEN 0941/28/27 2652

**KURORT BREITEN** Telex 3 8 652 CH-3983 Breiten ob Moral VS

BREITEN RIEDERALP

"Die Leidenschaft nach fremden Länders ist das süßeste und weiseste Laster. welches diese Erde kennt." Kasimir Edschmit

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG: